# DIE REGESTEN DER BENEDICTINER-ABTEI DISENTIS IM CANTON GRAUBÜNDEN







BX 2659 K92*P*98+

# Die Regesten

### ARCHIVE

schweizerischen Eidgenossenschaft.

Auf Anordanna

der schweizerischen geschichtforschenden Gesellschaft

Theodor v. Mohr.

Zweiten Bandes viertes Heft. Die Regesten der Stifte Kreuzlingen und Disentis.

\*\*\*\*\*\*

Chur.

Drugk und Verlag von Leonh. Hitz.

1854.



# Die Regesten

des

## STIFTES KREUZLINGEN

Canton Thurgau.

Bearbeitet

J. A. Pupikofer.



Chur.

Druck und Verlag von Leonh. Hitz.

1853.

635

A. 36789



### Vorwort.

Dzs. Archiv des Silfee Kreuzlingen ist his dahin den Geschichslorischem so schwer zugrangtich gewesen, dass nur wenige lickunden desselben veröffentlich oder für historische Arbeiten bennatt, werden konnten. Gliederwoll gehört es zu den reichhaltigsten des Bodenseegelinden und gewährt es eine Menge sehr wichtiger Beiträge zur Geschichte nicht nur der östlichen Schweit und besonders des Thurgaus, sondern auch Schweisen. De Bearbeiter der Archiv-Regesten Kreuzlingens glieben sich daher nicht nur beingt, sondern auch verpflichtet, statt magerer Inhaltsanstigen, möglichtet Vollstänige Auszuge zu geben. Da indessen mit dem Anfange der XIII. Jahrhunderts auch die Kreuzlingenschen Acten an historischem Interesse verlieren, durch es auch gerechtertigt erscheinen, wenn von da ab such die Regesten sich kärere halten. — In den Urkundensausgen vom XII. und XIII. Jahrh. wurden die ipsissims verbs der Documente möglichst treu, selbs mit Beibehaltung abweichender Schreibert wieder gegeben. In der Fortsetzung wurde nur bei wichtigern Urkunden der Inhalt in der Sprache und Islom des Originals angegeben. Von den meisten Urkunden hat sich der Bearbeiter Asherlinen angefertigt, uns, sofern se gewährt wird, sie ihrem ganzen lahalte nach zu veröffentlichen. — Die Urkunden der erst im XVIII Jahrh. mit Kreuzlingen vereinigten Propstei Riedern wurden hier bei Seite gelassen.

Bischoffzell, Februar 1853.

J. A. Pupikofer.

| 9.  | 1154,<br>17. Mai.  | Friderieus Romanorum rex Augustus. — Omnium nuverit industria, qualiter nos petitinne Maneguldi ven, ab-<br>batis et interventa avunculi nostri dacis Welphonis es quae parens et prædecessor noster Henricus, abbatise Cru-<br>celin constituit et ab psiscopo Const. Udalrien necesso ab alia quibaucenque collata confirmavit, nos quoque coa-<br>firmanus — adabitist testibus quorum nomium hace sunt: Hermanous Const., Conradas Wormat., Wido Ypollensis<br>epiccopus, Wereners Abbas de S. Gallio, Welphot dax Spaledi, Prafeccius palaitus de Tuingen, frater cius comes<br>Bugp, Rodolphaa, Wernecus, Hertmanona, Exerbardus, Marquardus camites. Signum Friderici regis. Recolfus can-<br>cellt vice Arundi Mogunt. articliphe, et archimencellarii recognovit. Dat. Bauenhoven, XVI. Cal. Jun. anoa dom.<br>Incarn. 1154. ind. II. regui Friderici anno III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | 1154.              | Fridericus Rom. imperator Augustus — praecenteus paginnus nuctoriaste sigilli nastri roboramus, se quis in postererus usus temerario inoderes pacia seclesiae a. Udairei Cruecha comunutat in ndium fisidasti; quis cives Constantismas como visueus auccii collegii combanusi infringere, contendente sase poblica artista suffor, prata vero tanquam communia paacou caicare nisebantar, Hermannus cpiacopas praesumususam litera praecente celsibilidus Homani imperit prodeterei terminaria, saldabio demum rationabili decreto, quatenta canonici regulares vivilicas lositam minarem per continuas acusivani habdiomadus; interiectu ergo temporia cum minaremit ruinnam moetai chi vatiati, cullegiam cretam grati labore compatitum aubiministraba in auminiorum cribis, hae celt. ratione, ud e cetere in quieta manerel possensione. Acta sum haec a. 1134. ind. Nr. a. 1V. Triderici Rom. imperatoria. Datom Constantia liberimanus spiac. moderante i adhibita testibus quorum unonisa haece anui: Cuaradus Wormata, Wildo Yapidensi epiac., Weraberus abbas de a. Gallo, Welpho dux Spoledi. Fridericu palstuaus de Tuingen, frister cita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| n.  | 1157.<br>27. Febr. | Adrianus IV. papa Manegoldo abbati s. Udalrici confirmat bullas Engenii; item adiacentia confirmat, in quibus civas evivatis sibi aliquid las vendicaversant sicut ab issus opticopo definitum case cognocitus. Datum Laterns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12. | 1159.<br>6. Jul.   | Hermannus ceclasis Cunst. humilis minister omnibus notom esse dissidero, quod Marcwardus civis Const. pergent Ilteracalymans, lacta conventiona com germano son Heinrico tune temporis abbate ecclesiae z. Ucalsirici, decimas villae Berthershoene quas antesa a mism nostris sunceperat, presentibus et comenciacistibus filis mis llagore, Rov-degree, Assone nobis resignavit en sc. conditione, ut easdom decimas praedictae ecclosis traderemus. Sed quis murtuo patre ella fili post annos XII. percuma patris rescindere consist sunt, inde farestes praedictae ecclesiae quieti providentas praedictae filio Marcward. Viz alensis Const., monetae paraverunt, nos denno cisdem ceadem decimas praedictae filio monetae praedictae praedictae escalae quieti providentas praedictae filio monetae paraverunt, nos denno cisdem ceadem decimas praedictae filio monetae paraverunt, nos dennos cisdem ceadem decimas praedictae praedictae de la constitución de constitución de la constit |
| 13. | 1162.<br>24. Nuv.  | Priderieus imperator confirmiri dem Bischof Bermann von Constanz das Gottabuas Cristalingen, darüber er Schalter war. Tertes: Cunr. Wermat. Wido Ypolions ppi, Wernberus abbas z. Galli, Welpho dux Spoleti, Pridericus comes platinus de Todhiorg, Higur comes Frater clus, Rechiphus, Hartmannsu, Eberhardus, Marquardus, comites. Data VIII. Cal. Drc. 1162. ind. VIII. regui imper. VIII. Constaoiise. Tachold (Urno. I. p. 38.). Ins Staffarchia viche mahr vordindlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14. | 1162—1182.         | Walfo dux Spoleti, Marchio Tuscine, princeps Sardinine, dopninus domna domine Mathildis notam fieri decrevit, quod ministerialis sous Cosoo Pilla scilices praedium quoddam invalium in vilia litiralasi ecclesios n. Udalirici in generali colloquio Alesbaraggi habisi libere contaribidi. Testev: conone Barannanus de Kilchberg, comos Beitairicus de Monte sancto, dominus Brano de Mahriorf, llugo palainos da Tuwingen, Eberbardus de Tanne, Dicto de Raminburch, Bertholdus de Fort, Chunno de Suniviewe, Albertus fraster cius, Wechio de Eigsteign, Friederius de Walpurph, Ortoffus de Smalmegge, Hernansus de Radiral, Albertus de Limpach, Heinricus fraster cius, Yg. Salin Witenbergische Gischiebtus II. p. 275 und 408.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15. | 1163.              | H. Constantionais ecclesiae humilis minister principi Weifooi exponii, qualiter, cum ad ecclesiam Chelum cunserennii causa venisset, et aliercatio inter Rodolfum (abbatis Manegolii frattem) qui intre hereditario eandem monaterio a. Udalici cum certo patrimonio sun occurrindii, et Rodogreum militume de Regebach, qui per violentiam enndem ecclesiam pro posse sun sibi attracerat, orta fuisate, Budolfus indicinii erdino et Corrado advocato de Sancto Monte cusuam manusterente, litem obtineerati. "Vost antem, principum indicitame sub cuius alti idem fratres requem at pacem summo desiderio expetual, omnia negotia sus sie manutencais ut nos et nostra ad omnia vestra paratos labero posilis, nama qui atogit cos, tangit popilia ecoli meti". Vergl. des Datanus halber Aengart. Cod. III. No. 573.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16. | 1179.<br>25. Dec.  | Fridericus quartus (sic), dux Suevorum rogatu fratrum de domo s. Udalrici in Crucelingeo, advocatiam in Hirschht<br>et Horguocella et Kelun, Mose, Grasebürou, Bermulingen et in aliis locis citra lacum Lemanum (sic) quae defen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 2   |                 | sioni protamaculi nostri illustria dacia Wellonis commendata fait, practazato monasterio perticentibus, consilio prac- fati Wellonis, candem advocatian hee conditione nobis commendantis, at post cius uno istima rela postamenem resigna- tionem nò omni invasione familian s. Udalrici defenderemus, cadem etiam conditione defendenda suscepinus hono pracfati consoni didecto nastro Resultio de Pitulicador commendada, praeterce ministeritibuse nutris qui ex dona- tione pruefati docis Wellonis ad nos pertianen, dandi et conferendi tam sua quam se iposo ad praedictam s. Udal- rici monasterium liberame concedimas potastatene. Testes humi rei unutri Golefridus cancellarius imperatoris et sercha huim privilegii, Bruno cpine. Curiensis, Lunfridus abbas Campidonensis, Bartanamus de Ritchberg comes, Gotefrid de Voredorf, Ernest de Stylingen, Rudolfus de Guttiagen, Henricus de Marchdorf, Welpho dats, Otto comes de Chilieberg, comes Henricus de Rumeslerg, conoce Rudolfus de Filmiloudorf, comes Bertholdus de Engre et frater sums Burchardus, Cuarad de Schuzeraried dicto de smanriburg, Fridericus de Walpurg, Eberhard de Walbas, Eber- hard de Tamos ne Inster uma Bertolia, Bertolia de Walbas, Dertolia de Burchon, Burcardus de Bodeman et Irater sim Udalricus, Bertolias de Ritchusen. Acta sunt bacc Altorf a. 1179. indiet. XII. VIII. Cal. Jan. anno imper Friderici insp. rom. XXVII. |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17. | 1185.           | Curtia la Mulhuren propo Rothenburg monasterio direpta ab Adelberto de Orndingon et M. uxore sua, urgente conscientis, Marquardo sabuti post longon discopationem ita restataiur, ni Adelbertus enadem in suae vitae spatium possident. Testes: Albertus cum suis filia Bertholdo et Alberto et patrus corumdem Dieterico, et Cunrado, cum fratre suo Rudollo, de Warnalingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18. | 1192.           | Hainricus V. Rom. Imperator — noverint universi, qualiter serenitas nostra rogatu abbatis s. Udalrici in Cruzcilingen receperit et possederit advoestiam in Rankwife, Wormelingen, Heinigen, Pfafenhofra, Mosa, Grasebörren, Bermutingen, Hyrschalts, Hongronells, Relan, Hegbach, Loshiwriter, Editingen, Pfafenhofra, Korbenbolteswilser, Webschwilser, Wolfenhoffen, Wormelingen, Herbert, Webschwilser, Wolfenhoffen, Hongronells defined in home recorditionis se, proavueutle nostri dució welphonis et fratira sontri Priderici ducus Sucvoram qui in procincta chrutlanne expeditionis simal cum patre nostro diem chantifeliclier extremum; — rogatu washati Marquardi— interventa quoque, Bietsheim (osas, episcopi, cum essemus apud Mammingen — candem advoestiam ausceptimus. Data Ulmas a. 1192. ind. X. a. impriti nostro primo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19. | 1196.<br>5. Nov | Marquardus Crucelinensis abbas notum facit, qualiter Curradus Const. ecclerine decanus, 24 libras Const. monnete fratzbus Crucelinensis coesobli pre remedio animae saue donavit, sed. ex praedio in villa Ensishoviana 15 solidos, ex precio in villa Ensishoviana 17 v. VII. convertencia Especia NVIII. persidente sed i pont, papa Coestisio III. somo bisecutili, Ind. XIV. Olympiade IV. VII. convertencia Especia NVIII. persidente sed i pont, papa Coestisio III. somo apositolatus clara VI. imperante glorisissimos romanoram imperatore Hienico, anno reggi elav XXVII. imperi vera VI. Dischalno sedena Constatus, gubernatus, et V. II. Nevembri in charo Concellinent. Testes: Cansulti de choro Const. Ubirica cutolas, Cuonradus de Tettinges, Ucbircus de Castello, exnonici de Ciracclino, Waltherus prior, Hermannos cellurius. Otto pres-typer, Heinicras de Zodern, Mandoffus hospitalurius, Bertoldus de Tumphil, Albertus de Wurmlinger, misiteriales cedelase Conta. Heiniceus de Annewilare, Albertus Loot, Baldebrehtus de Annewilare, Nucleus de sanoto Gallo, Corolina de Altenburron.                                                                                                                                                                            |
| 20. | 1198.           | Rudolphus conse de Haberpurch "pro men et communi salute generis mei, hortatu et voluntato patris mei co-<br>misia Alberti, omne praedimm ministerialis mei Wernheri de Elingen" ecclesise s. Udalrici donavi; nam et prae-<br>fatus Wernherus hoe ipsum praedium per manum patria mei ad eandem ceclesiam totaliter condonavii. (ohne Da-<br>tuun, mit Beitersiègel).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 21. | 1198.           | Notum sit quod ego Rudolphus comes de Habespurch ex praecepto Domini et patris mei comitis Alberti, liberam potestatem tradidi enidam ministeriali nostro Wernbero dandi quoddam praedium Birsehlatin eum molendino quodam in ffuttenbusco ad Monasterium Crucelin, (obse Datum).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 22. | 1198.           | Domino suo D. Coast. episcopo R. comes de Habespurch devolum obsequium, scire vos rogo, quod quidquid eccelsins Cracelia de praediis ministerialium meorum Werabert et Cusonis contuli, ratum habeo. Henricum de Laubene et onnes qui forte endem praedia sibi vendicare praesumpserint ab hoc iniquo facto removemus. — Obne Datum, mit Reitersiegel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 23. | 1198.           | Ego Rudolfus et filius meus Albertus comites de Habespure pracelia ministerialium nostrorum Wernberi et Chuu-<br>nonia fratris eius in villis Elingen, Hirolate, Hittenbusen, rogstu pracelictorum ministerialium nostrorum abbati<br>Marchuardo ac etti collegio in Krucelia constituma. Actum est anno ab i. d. 1198. nbi pracestes aderant: Re-<br>dolfus comes do Tieratiut, Eberhardus de Wezzerstelse, Viricus de Bernowe, Chuono et frater eius de Wolos,<br>Chmorndus et Henfeium Irstet eius de Book, Interieus de Rivolden, Heinricus de Eschenza, Heinricus de Posie<br>et alii. Reiterrigel mit der Umschrift: SticiLLUM HA SBVRG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 21. | 1199.<br>22 April. | Philippus Rom. Rex aniversa bona Crucelinensi ecclesiae perninentis "sub nostra protectione manutemendas sus- cipit resterum quoque innotescendum dirutinus quod super bonis parefatus ecclesiae freudum illud, quod vulgarides ancect dictine, quod tam de bereditarlo lure quom etiona de hibatis petitione seu commissione in nostram insis- dictionent translatum cat, in nostra potestate et defensione, quosad vixerimus, semper resinere volumus, nulli un- quam honinum in codem feudo advocatiam seu dominium sliquod concessuri. Datum apud Brissch VII. Cal. Naii indict II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25. | 1213.              | C. Constant, episcapus. Notum sil onnibus, quod dum lis interesset inter ecclesism Warmelingen et Hermannum plelanum in Sulichin, auper decimia novalium in Pleffinberg, tandem mediantibus bonis viris Theodoriens subas cercelinensis plebomas in Warmelingen et isum dictus plebasus in Sulichin inter se super cadem decima sunicali compositione convenerunt, videlect ut, exceptis quibundam terrulus in Plaffinberch iare proprietaris percelatibus com usis decinia integralter ad cerlesism Warmelingen, terlam partern onnium decimam in Plaffinberg ecclesise Sulfin, ecclesiae vero Warmelingen dass partes sibi vendicarent; insaper ipas ecclesia Warmelingen una parter sulpara esta parter sul |
| 26. | 1213.              | Conradus eps. Const. compositionem litis inter vicarium parochulem Wurndingenem et plebaum in Sulkon ra-<br>tioned decimirus novalium versantis comprobat, videlicet, ut exceptis quibusdan terralis in Pfaffinberge, lore pro-<br>prietario al ecelecium Wurnlingen pertentiviu, excelecius Sukhin tertina partem omniom decimirum in Pfaffinberg,<br>ecclesiu vero Wurnlingen dans partes silvi vendicaret; decima vero in Legimansperch, quam ecclesiu Wurnlingen<br>plauquam nanis AL: inconceases passedii, debun permanent. Testes Illago prepentiva s. Stephani etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 27. | 1213.              | Couradus sp. Constant, negai Bertholdo comiti de Sancio monte, advocato monasterii Cracelia, traditionem quo- radion municipiorum domino Rudolpho de Arbona factum. Testes: Ilugo praeponius a. Siephani, Uricus de Ca- satello matoria ecclesiae canasium, Wemerus plebamu de Stechhoron, Berboldos especialmus Craciliquessia, jaici quoque Cunradus marchaleus epucopi, finintreus, miles de Bagilharatwilare, Cunradus miles de Herminedorf, Can- radus miles de Friechingua. Actum 1213. ind. 1. concurr. 1. sano pontif. Innocentil me.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 29. | 1224.              | Couradas 191. Crust. cicus praedecessores sui monasterio de Crucciina "quad apecialitre no fundationis rationo masser staties ecclesire", ecclesire richiede monasterii com anis provembas ad usus fraturum lidem Dos fundations eccleric indiciale estasque animarum in indem ecclesira indiciale ici illus acteusus ecacessas profinsa concedenda atainti, insuper fratribus eidem, ut ecclesias suas sive per contratres auso sive per acerdotes reculares, evia et hacteus factum et, provent a migate experier velebitar, pro sus voluntate procurent officiare indiciale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 29  | 1224.              | Conradus ops. Const. accipit ab abbate et conv. Cruccling, advocatiam in Langen Bickenbach anper praedium quoddam de quo II. pulli daudi sunt annuatim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 30. | 1225,              | Allertus dominus de Rotenbere, quondum consitis Burchardi de Zolre Blins et procurator Bliorum elusdens litem de manos quodimi in Neckergiow versantem, quem Hermannas et Albrade uxor eins ad aolius ipsitu viri spatium ab eccleias fraccinentes ineararem, corumdem auteus Blin Adilhadie et despos Friedreius sibi vendicaranti, in compossit, ut Theodoneus abbas ecrleiase Crucchensis eiudem XXX, solidos den, solveret et mansum illum quiete possideret. Testes: Friedreius at Bardarsfava, quid dicentur Zailinum, Heiarizes adpliede Blonberer, Wernbeuts de Arcingia, Blugo de Haigifto, Heinricas Birchienes, Albertus de Phalpfingen, Dietericus de Warnsilingen, Albertus de Blejábache, Rudolfus ascrelas visceplebanas in Warnsilingen. Albertus-sgillum nom baben sigilio fratta soi comitis, quad ipsius Blits reliquit, unus est. Act. s. 1225. Ind. XIII. concurren. II. Friderico imperatore Rom. imperante nana super. cuis V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |                    | Reitersiegel mit der Umschrift BVRCHARDVS: COMES: DE HOHENBERC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 31. | 1225.              | Confirmata et roborata est sigillo compositio de Manso in Nebergõie facta, a Conrado episcopa. Actum publice in Claustro Crueclino, indict. XIII. Concurr. II. epact. IX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 32. | 1226.              | Henricus VII. Rom. rex et semper Augustus coram Illustri duce Bavarise tune temporis "nastra matricio" con- fortst cumpositionem faciam inter abbaten Cruccluseasem et comitem Albertum de Rovimberch; presentau comes Albertum sidene dedit, quod abbatem in houis suis sisti in Nochigiron non presenuat gravave d'enceps iuste cur- ricultum vitae sune, quod si quos homines cessustes ecclosiae. Wurmlingen stilientes coucessus quibascuaque per impredationem alicavit, a still impledationes absorbavit și quos ationa genior Albertus suo resporte apraedic ec- clesia slireavit, asepestates Albertus ad recuperationem praed. hominum ceasusitium teostar efficaciter laborare. Si vero omners Albertus fidei datso immemor extiterii, pro tali deleto admonendus est a ven. Constant. episcopo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

vel abbate et post talem admontitionem infra ser hebdomadas conferre se debet in civitatem Überlingen nomine boddie, prominit quoque comes Albertus, se daturum X. marces argenti in proximo festo b. Martini pro dampais iliatis practico abbati, pro quibus extiterunt fideiussores Rudolfus homo nobilis de Hevre, Johannes de Dirbebsin et Burchardus de Hohiaburc. Huita rei testes sunt: H. regulis aulao protonotarias, Berthofdus plebanus de Arnisperg, Ulricus presh. de Walte, Burgravia de Norimberc, H. comes de Dilingen, E. Juglier de Welpurch, C. et H. de Wintersteits, Dieto de Rauinspurch, H. de Schalchisperch, W. Nagillinas. Datum apad Ulmau s. 1226. XVI. Cal. Sept. ind. XIV.

Das erste Sigel ist dasjenige des Königs Heinrich; das zweite ein Reitersiegel mit der Umschrift . . ODEWIG

33. 1227. 27. Jänner. Theodericus abhas testatur litteria, qualiter Ulricus propo Portum duo caralita, quae vulgo vocantar Hofatetten in pontanio itas, penuris inductus, cam consensu surtei sane Williburgia, monasterio ita, Udalricia, il Cruscilios contradidit, tali pactionis forma intercepta, un regata Henrici Figuil ceclesiae Coant. canonici, Hugo scolarina numer de Gertrudis de domo cius y taperi piquis alternu cutilia pro cesus anous ducbus se, festosibus cerne in festo s. Udalrici annuatin solvendis de muna abbatis Cruccinerais monasteril possificant. Acta anna hace in reboro Cruccinensi II. Ad. Petr. sano decembor, veria XII. epacta f. Conc. 4. hit. Dom. C. Testers livinas prior, Voluvinus pichanua, Radolphas celleratina do Oberriciona, Sinridus cameraina, Hugo quondam celleratina, Utricus de Bentantigne, Ph. ... Cuaradas de Sighendishiami, Ulricus de Mollibeitem, Henerica de Wengia, confertare sonoti, isici vero: Huga de Bande, Cuarad Figulus, Henric. de lata platea, Hermanous Tuckiwaso et Cuaradas frater saus o Ulricus dissonational curreit.

34. 1232. 26. Oct. C. p. Const. confisteur, se vidine litterar regis llantici VII. quarum tenor hie sit: Henricus VII. rom. rez a dimitulionen donnis imperatoria patria nestri absult et conventa de Cornetino in Constantia, qui parterm dedernat pecuniae, at a Giuntingo de Baderay redimerentar in nostram denos potentiaem, fiel data promisima, at anuquam bana corna, videlices villas Hiraltat et Horgenzulle 1 sila bona presențicitae ceclesire in jespe confinio situentai possimus vei debennus titulo venditionit, infredationit, colligationis seu collistonis ab ipan clustro aliceare vet alicius ingenii serupulo dictam advocatiam sabaçue consensa sabaita et conventus a nostro dominio vel demanaio sequestare. Teste bi sunti C. s. Gall (ven. abbas; II. Merchio de Baden, H. Marchio de Bargenelo, C. dapifer de Nurenberg, comes, c. de alcidiberg, Albertus de Rossewen, Elminius marchelonado de Bappenelos, C. dapifer de Walpurc, C. pincera de Winterstetta, H. et F. camerarii de Rivenspare, Dietheras de Egra, Ul. de Lere, Hostirii et sili quim plares. Acteum spad Crasteligen a. 1232, VII. Mal. Nov. ind. VI. Mal. Nov.

95. 1236.

Henricus eps. Const. ministeriali suo Hermanno de Arbona et uxori eius Machilidi de Challendin consensum et licentiam imperiti, curtem in Berg (prope Hirschlatt) conferendi ecclesies Angiensi prope Baveasparg, ita stilla in perpetuam proventibas cuncione curte in traverente, pro census vero sannoe episcopo soiveret Corporale. Hermannas antem suque ad mortem sucris susse, dum possidet, monssterio dabit X. solidos; post mortem sucris susse cedet in suus et potestatem ecclesies Augiensia et ipsa ecclesia tenetter dare in inpo sanno de esdem curte LX marcas argenti pro remedio snimue eiusdem Machildis, et canonicis Const. maioris X. marcus, ad Salem X. marcas del Chalbina 25 arracas, ad Campionam X. marcas, ad Olinio X. marcas, a itastum valchti in aestimatione vel vendicione; aliam curtem quae dictine Rútl cum ommbus suis ntimentiis dedi ecclesiae Constantiensi. Acia sunt haec nresentibum multis estubus. del 3.

36. 1236.

Harricus epa testatur, quod Berhabdus miles ecclesiae Const. ministerciali deleta de Assecciiare cum 1207e nua Jedinte et filia una Hilolivia pracelium suum in Buoche monasterio in Crucelliu in remedium snime nue et parentum suorum contradidi. Act. 1236. presentibus Bilgrino præpus. Const. Wernhave decano, Ulrico praeposio de Cella rejuccio, dominio Bertoldo de Rotenhals, Johanno de Costello pinerens, Alberto milité de Cestello.

37. 1238.

Sifridus abbas de Crucelino enit ad consensum Conrodi abbasis Augisa divitis a Bertholdo dicto Mercho ciuse con Coural inisteriali, pratum quoddem spad Alospach, de quo annuatim di fatum B. V. M. savupube monasterio Augiensi pendere debet ½, lb. cerea, item de praedio spad Alospach quondam magistri Regenoldi libram sterio Augiensi pendere debet ½, lb. cerea, item de praedio spad Alospach quondam magistri Regenoldi libram cerea, de praediu werinnis militate et Distallaria ils Retriba libram cerea, de noro Bucheliniahusiu ½, lb. cerea, frattribus quoque in Augia dum moriuntur cadem animarum impendent suffragia, quae suis defunctis impendere conseversita. Actum in Augia.

38. | circa 1238.

Johannes miles de Cragin fatetur "cum domina Its patris mel relicta, cuins advocates ego aum, predia una ir Tegesvailler et in Binimiabovin sita, per munum domini mel Cunradi Augiensis abbatis, cecleisine de Crucelino por remedio animae sues traisdisser?, hoe de conscientia sun fectum case, lamper si forte Siridus abbas Crucel, qui praedia ista recepii, in hoe negotio uspiam autoritato sua indiguerit, vices ruus, abi ipae forvitun praesen: aono potenti. Carrado de Badiwege et Hegoni eisus filio commisità, Ulcicus abb. de donos Petri sigilum appendet Testes: Diethalmus pleb. de Sentinbarth, Frid. pleb. de Hestewanch, Haiser, seolar de Wittanguasun, Frid. de Rasihe, Werth. Murgarian, Algoso.

| 39. | 1238.<br>7. Marz.    | Gregorius IX. papa ecclesiam Crucelingen cum omaibus personis et bonis eius in suam protectiouem suscipi apecialiter autem Warnelingen et Ranewalt (Ranewil) ecclesias cum villis. Datum Laterani nonis Martis, ponti ficatus anno XI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40. | 1240.                | Heinrieus ep. Const. significat, "quod abbus et conventus Crucelioensis quorum ecclosia gravem passa est al<br>advocatis pressuram et aibue patitur, quoddum praedium apad Wormingan Rudigeri quondam dicti de Witungszur<br>nobis tenedum et defendondum commiti. Actum Profilificatus noris anno sexto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 41. | 1241.                | Heinricus ep. Const. monasterio Crucel. coucedit iura paruchialia exercendi privilegium, sicut praedecessor cas<br>Conradua fecerat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 42. | 1241.                | Heisricus ep. Const. udvocatiam super praedia in Mattwilen, Oberhofen, scoposau in Muren, duo curtilia u<br>Moos et unum curtule in Laugenrickenbach, de quibus 20 pullos habeat, ad instantiam abbatis in se sascipit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 43. | t241.<br>Mart. 2.    | Sirridus abbas cmit curtem in Berg prope Hirschlatt a Hermanno do Augia s. Petri, spondente omnem secu-<br>ritatem et warentationem. Actum Constantiae, IV. nonas Mart. ind. XIV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 44. | 1241.<br>Mart. 4.    | Henricus ep. Const. notum facit, quod "curis in Berg quom vir illustris Hernannas do Arbana", ecclesiae Const. miscriellul, por emedio animae coniagio sune dominae Mechildis simul et pro anima san ace parentum suorem ecclesiae Augienni apud Ravempurch por massum notram tradi procuravisate, es muna Hernanni prepositi cius-dem monasterii de bona veloutoto prendiciti Hernanni de Arbona a Sirvida abbate de Crucclingin pro cesium arrais argenti enta fueria. Fortida anten advecatium super enadem entente in Berg epiacopo Herniteo manstenendam ita commierti, ut singulia sunia duo nascres epiaropo darentur. Acta sunt base Constantiae 1211. IV non. Martil, ind. XIV. presente dono. Preegrom moioris ecclesiae, dono. Eberdarda a Suephan ipropantia. Burchardenni. ecclesane docaso, magistro Urtollu, Hisiarice de Baprehtuwilor, Otesone, Waliero Unblairo, Hilteloddo mai ecclesane docaso, magistro Constanti due, balharico. |
| 45, | 1242.<br>21. Jänger. | Bertholdus nobilis miles do Maisone uxori suno sepeliendae in Urucelingin fundat perpetuam anniversarium tribus<br>marcis pari argoni, lis ut, cam cas in instanti persalvere non pouset, see quartalis tritici de curte in Ausewile-<br>nanaatum solveratur. Daham solv confirmatione il tenrici episcopi (Constatoise, 9, Cal. Febr. ind. Xu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 46. | 1243.<br>Mart. 8.    | Sivridus abbas emit ab Udalrico Menetario cive Constantienti aliquas decimas prope Constantiam per X. marc argenti cum coosenus Ilentici epsc. et Peregrini prepositi. Act. 1243. 8, Id. Martis fileiussores Cunradus Porcelline et Iligo Sanwate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 47. | 1243.<br>Mart. 8.    | Hainricus de Vridingen tradit Conrado Abbati Augiensi advocatasa, quas cum filis suis Ilsiarico et Cunrada titulo proprietatis habbai in Richinshusin nova et veteri in bonis stutnentibus ecclesiae de Cuncelino et in acopou una in Beringen eidem ecclesiae ettainente, recepită. Nameria a ven. abb. Sivridio in mousa, et ipse Conradua saban consequenter ad preces ipsium Heinrici pracdictas advocatiam memorato albasti Sivrido et una ecelesiae sub cens inter cos taxato concedit; waraudi: Hainricus et Conradua de Vridingen, filii Hainrici, Armidus de Langinstain et Chano do Velpach. Act. Cunst. 8. ld. Martil, pracs. Rivino ascerdote et canonico in Crucclino, Hainrico sculare de Witungasun, Hadolfo Johlario, Cuonrada Egilico, magistre Eberhardo carpontario.                                                                                                                                                                |
| 48, | 1243.<br>Mart. 8.    | Hainricus ep. Const. notum facit, quod Bainricus de Vridingen et duo filii eius Bainricus et Cooaradus, advo-<br>casiss quas im Rabinhusen et Beringen in bonis ecclesius Crucelino attinentibus habebant per manom domini ipporme<br>Cumredi abbaita Augieusia, habbis Sivido Crucelin. tradierina et quod Arnoldus de Langissatire et Choma de Vel-<br>pach in codem contractu promiserina, quod ipsi si forte super ism dictis advocatis querela orietaer, ecclesium de<br>Crucelino indempenes facian. Act. Coasaninae, 1243. VIII. d. Martii, prescotable Peregrino preposito, Burcharde<br>decano, Uofrico thessurario, Rodolfo de Baiswile, Alberto de Bolle, Bainrico Conat. ministro, Utrico monetario<br>Utuno Johiniro, Riturico colorace do Wittuogazza.                                                                                                                                                                                   |
| 49. | 1243.<br>Mars. 8.    | Cuonradus abbas augiensis profitetur, quod per sana munus Hainricus de Vridingen advocatiam in Richinbuset et Beringen Sivrido abbaŭ Crneclinensi tradiderit. Act. apud Augisus, 1243. VIII. id. Marcii, presentibus fratribus Friderico preposito, Friderico de Thengen, Burchardo da Wildinstein, Burch. plebano de Waebingens, Frid. plebano de Havimach, Diothalmo plebano do Stetinharth, Cuonrado canonico s. Adelberti, Hugone milite de Badwegs, Hainrico de Gartho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 50. | 1243.                | Cum propter advocatorum laicorum malitiam ecclesiarum bena diripinutar, Sicridus abbas Heinrico ep. Const<br>ius advocatise committi super praedium in Stetten quondam Borchardi de Richishusia et aliade praedium Richishus<br>et praediulum in Perkenowe, de cupiusa singulia dusture annusium duo pilli, (Sina dato).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Hartmannus comes seoior de Chiburch notum facit, quod dum viri nobiles Lutoldus senior de Reginsperch et

Lotoldus miles filios eius, receptis a rev. Sivrido abbate de Crucelino centom marcis argenti, predia et possessiones in Tutwille. Buoch, Crilleberch, Murcharth et in Tingenharth, consentiente unbili domina Bertha uxore senioris

51, 1244.

27. Febr.

1255

27. Jan.

59. 1255. 25. Febr. licibus consito dirimit, VI. Cal. Febr. indict. XIII.

|     |                      | in Intwille, Busch, Unibertea, Mirchestre, de in Ingenisarth, consentence subit domain Bertha uxore seniors ambita intellecti, emitionis titulo tradidissent, filis instein Latolia Secionis et Irates suinioris tex videlice Latolidas Eberhardas, Ulricas, quorem consensas requiri forsitan debucrat in predictis, tanc practo una finiscen una cito previncia cauterea, nobiles pracedista prontieria, quod statim, cum Biforum atiquen repatriare coalegeri, ipil et domini pracedicta procurare debeant, ut lofra spations duerum mensium habe vendidionem ratam habeant, aliqual L. et L. nobiles memorati obiadom nomine spad Winterthure se recipiant; il vero unbiles aspecta pracedicta servare con carabout, hi obsides subscripti, viciliere Arnoldus senior et Roodollus, filius fratira sit uninotis, de Warthe, Roudollus de Assertanto, Roudollus de Mattingen nobiles, Arnoldus de Legin, Olicicas de Manda, Cucorridas et Saismar, Roudollas de Thale milites, magister Bercholdos, sib cisdem nobilibos dali Ecclesiae Cracclimena, uno colo excepta, videllect Universe de Wecinchoven, qui susper bos publice film dedit, promiseruse, quod justi in Vinierthure obiidom nonsine similiter as recipiant. Ad petitionem partium praceroptarum Hartuanous comes hance calumn conactroli et sigilli sui meninime roborari lecit. Act. Vinierthure in strata publica, a. 1244. dalici. IL XV. Cl.: Marcii, praesesulbam Bisier. Const. ceccl. mat. cassonico, dicio filius (a): Lutrida, plehoso de Wateunoch dicio Brana, et erica: Eberhardo de Hailiguova, Wezilone de Hagel, Barterhor dicio Dobinilor, Cuonrado de Altrinchoves, Cuonrado de Niveren. Barchardo de Ecchiliachon, Boorchardo de Iloniachon, minibos; (cuonrado de Varience, Hainerico de Velthion, Hainerico de Velthion, Businerico delicio Decimino, Wenthero Morporto, Coorando Declibiario, Cuonrado de Wittungasan, Priderico et Algoro de Marce, Bertodol Jacchillon, Verentero Morporto, Coorando Declibiario, Cuonrado Eglino, Univio sigro, neodolo dicto Rome, Hainerico dicto Charce, Hainerico de Variungasan, Priderico et  |  |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 52. | 1244.<br>13. Sept.   | Diacordine inter abbtem Sirridum de Crucelingen et Conradum uobilem de Smalegg a Martino fratrum præcdi-<br>catarum priore et einadem loci Coorado subpriore componuntur ita, ut dictas nobilis monasterio pro damuis illatia<br>in honis circa Crucelingen 17 mezera argenti pendere tencatur ad festum Epiphonine. Act. in curin Ilaiorici,<br>maioria ecclesiae canonici. 1244. id. Sept.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 53. | 1247.<br>20. April.  | Innocentius IV. papa ecclesium Cracelin in tutelam recipit, specialiter poscesiones eius in Crucelino, Rancwille, Vamediogen, Onewanch, Jitralate, Rickinbach etc.; concedit, de novalibus utallas dare decimas, recipere elericios el siscus liberos et absolutos o acercio linguirento ad conversioneme; cultum posse post professioneme recedero nis ad arctiorem ordinem, in generali interdisto licera elansis inansi sacra obire; probibet, ne quis intra fines parochiae sine connensa spicapo indianti; et courantua espellam sive oratorium de novo construst, liberam admittis sepultoram etc. Lugdoni VI. Kal. Maii ind. VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 54. | 1248.<br>Mart. 15.   | Innocentius IV. papa privilegium iam datum confirmavit, solummodo addidi iam praefatis ecclesia illas in Husen,<br>Wrinelig, Kehlin, Horwucell. Lugduni id. Mart. ind. VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 55. | 1253.<br>28. Jänner. | Insecration IV, paps ad querchan et instantium prioris et conventus monasterii Crecilini, Ile titali S. Sabinse probjetere cardinali, sedia apostolicae legato, mandat, nt epise. Const. qui sub specie reformationia a. a. d. Insecratio administrationem monasterii obinsini, ex inne vero bous codlegii dispidateren, pasperes hooptantee cie. con legato in refugioni nofirmiumo at d'edilinia perconvarum depalation in equorum stabulum converteras, etc. ab lace perversa care et deperful administratione abigati. Permit V. Cat. Pedr. positica auto X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 56. | 1253.<br>3. Aug.     | Elerkerdus eps. Const. supplicationibus religiosorum virerum conventu de Crucelino inclicatus, cos resistois principal de la compania del compania de la compania de la compania del compania de la compania del compa |  |
| 57. | 1254.<br>10. Mai.    | Innocestion IV. paps, cum graves quereiac ab episcopa et clero Const. ad euudem deistoe easent, quod nimirum religiesi variilise ataufo homitus derotios ad confessiones alliciant, infirmos visitent et perundenat, ut mults bona monasteria testamento facto condonent riblique in monasterio testamento facto condonent riblique in monasterio sequitarum cliquet, mandat, ut parcebiani in suis paracibili providentare et appellantar, util quidam ex devotione albit sepeliri veilat, portione canonica ecclesiae propriae exacerstat et cum liceuta parcela. Asiai VI. di. Nalia, ponti. XI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|     | 1                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

Eberhardus eps. Const. litem inter mon. Crucelinum et cives Constantionses de pascus in prato sub vinca sa-

Wernherus miles de Raderay dictus Cniftiner ecclesiae de Crucelingen, ab ipso in aliqua purte luesac et turbatac,

de consilio fratris Berngeri, custodis fratrum minorum in Canst. et fratris Bertoldi boni praedicatoris, pro refusione damnorum ipsi ecclesise illatorum trigistus marcus argenti contulit, promittens praestito sacramenti inramento, se praeter sipiendia advocatius ex, quinque marcaram et nonaginta pullorum, quae singulis annos sibi solvantur, n

|     |                     | dicto moussterio nihil requisitarum nec aliqua rapina seu inioriis aliquibus praelibatam ecclesiam gravaturum vel, si quid praesumsperti asimosiare, ad beneplectium II. villici de Horgencello et II. moleadinaturis de Bittech. et II. de Hitech. et Indira pesitum uniorum cini latina minisma compensaturum esse. Act, in domo fratrum minorum Const. 1235. ind. XIII. V. Col. Marcii, presensitubus fratre Beringero, fratre Bertoldo boso praedicatore, fratre C. quendam abbata de Cruzilingen, C. callario, C. camerario de Cruzilingen, Ottone Buodolfo et Buodelfo dictis Jochiler, domino C. de Maniala. Br. et IIr. fratribus dictis Schartlier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60. | 1256.<br>15. April. | Marquardus miles dictus de Schellenberg, ut de iniurius monasterio de Cruzilingen in possessionibus spad Ranquir illatis, debitum exhibeat satisfactionem, cidem de praedis suo Zerhube quoddam pratum quod dictur indemmedera et X. jugera agrorum cum quodom prato ei constiguo, quae in certai redditibus annabim nam marcem pari sirgenti et 4 solidos continere debeat, liberaliter cum omni izre proprietui; et advocatise perpetuo confert possdenda, cum conseanu suoris anuel lase et filias Annae, en conditione ut luga dictus grist esprenta pro tempore vitue saue eo izre quod vulgariter Lipgedinge dicitur, perfrustur excepts solutione X. solidorum, qui aspedicto monasterio per cesus anenal de prato indemnedere cedere videntur; prosenua pagrian siglio habais de Domo Petri necono pepotum Marquardi seit. R. dicti Beheim et Ul. dicti Tumben militum de Nivemburg et Marquardi ipsius robornis monasterio C. confertur. Act. 1255. dm. A.Nr. postum feria post dominicum passionem, presentibus Eberharde Archiduccono Curiensia ecclesiae, Decano is Sigustis, (sic) Arcorea et Il. vicariis de Rangwile, R. Behais, Ul. Tumbe de Nivenburg, C. collerario et magistro Il. notario de Cruzilinega, R. Vogilla, C. Bocalder, c. de Egelluboreu.  Angekangt sind das Sigel des Alas von Peterahusues, Marquardis and Budolfs von Neuenburg mit der Burg ies Schilde, und ein drittes Sigus in 12 Querbalhen in Schilde und der Unschrift, VLRIC SCV. DE. |
| 61. | 1258.<br>1. Mai.    | C. episcopus Const. scire facit quod Vulricus de Chingenberg quandam advocatias sitas in Huonrehusen et in<br>Ebodo in bonis monasterio de Cruzilingen pertinentibus, necuon acoporam atans apud curiam dicti monasterii in<br>Huonrebacen de quodada praediolom situme ex transverse hidem, quae iure feodali se celte. Const. possederst,<br>Rivvino abbati Crucelin. vendidenti receptis XVII. marcia et dimidia argenii. Act. in castro Gotheben anno 1236.<br>Kal. Maii, ied.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 62. | 1258.               | Magister Hermannus de Scaphusa Can. ecclerise z. Stephani Constantiensis, Rivino abbati monasterii Crucelin. XXXVI. marcas argenti tradit, ut leprosis in Harli habitantibus die quaque dominica ex quantila tritici paned raticilia ordinarte ex reddibina curit canadam situe in Herderin necnos ex advocata in Hanrebania et in Obende item ex scopota his adiacente. Testes: Henricus abbas Petri domus, Bertoldas decasus, Conoradus prepositus ecclesis maioris Const., Waltherus prep. S. Stephani, Lateldas prep. Indirice, Radolfus de Haseawiten, Litoldas de Gisteborg, Egelolfus de Valkoastein, ascerdotex; Bertoldus de Bussenang, Rud. del Beidelberg, Rupertas de Tanaelfus, discous; Wall. de Ramistein, Baldebert de Anneavilare, Heiler de Steure, Mag. Albertas de Planie, subdiscoui, Budolfus de Bodemen, Burcerdus advocatus et filias eius de Occleenbusen, Uricus de Oberrieden, Uricus Baldeo, Uricus in Steve, Come. Retrousscellas, sali. (Oline Jatenzieli).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 63. | 1259.<br>11. Mai.   | Rudolfus nobilis de Bodemes cun consunsu matris sune et liberorum se episcopi Const., abbati Cruceling pos-<br>sensiones suns quas alias praedicta mater pro vitalitio babebat in Wiler Turgoio sitas tradit. Act. Arbon. 5. Id.<br>Maij. 1239.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 64. | 1259.<br>1. Jan.    | Ekerkardus epst. Const. protestatur, quod ministerislis ecclesiae Const. Ruodolfus miles de Bodemen cum Vo-<br>dibildi usore sus, Volt. et Martino filius suis, daus curtes necono daus seoposa suas sidas in Wiler, cum Riwino<br>bibate monasteri de Cruzilinges, in cambium trascrit, ipasa per manus episcopi ad monas monasterit irranferendo,<br>curtem vero Platfeindeen cum XX. marcia argenti accipiendo. Act. Constantine 1239. Cal. Jan. Indict. II. prae-<br>sentidus L. praepos. Episcopalia cellen, Burc. de Tetinger, Vol. de Salmateria, Alberto de Castela, milithus, Vol-<br>rice monestario, magiatro Volrice et Biasirco dictu moder Schapphe, Waltero dicto Johler, civibus Conat, magiatro<br>Cuonone officiali, C. cellerario della monasteria, Egilmo, C. dicto Bocchiler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 65. | 1259.<br>Aug. 22.   | Hartmannus nobilis vir dei gratin senior comes de Kiburc, advocatias sitas la Sulgen super possessionibes monasterii de Crucelingen, vocabulo masali anerd nominatas, quas commissionis genere cum suita propentioribus a banquo tennis gubernandas, in unsuus Rivaisi abstuti monasterii antelicici pro XXVI. marcia argenti consultii, et ut vonditionis buius contractus liranisus permaneat, literas sigilio Eberhardi episcopi et Barquardi praepositi in litegen encono suo commercie curvivi. Act. in castro Morperg s. 1239. Il d. Sept. indicit. Il praesentibus Markwardo prepo. monasterii in litgen, mag. lin. de Clingenberg, esa. Constant mag. Hu. dicto de Zurasch, mag. Hu. storio de Crucelingen, Com. celterio, H. millie dicto de Buron, C. deio Bechler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 66. | 1259.<br>22. Nov.   | Eberhardus spisc. Const. ad instanties et querclas abbatis et conventes Crucelini qui ab aduocatis laicis graves ininiria passi sunt, advocatism quarundam possessionam in Sulgea, Wilen, Baldoldahusen et Bacchi suscipit statuena, ne licosat alli jaicorum advocatis illarum possessionam committi aut infecdari aut ullusa exigi servitiam tributarism naii quaturo modii avenue pro singulia annis. Act. X. Cal. Dec. ind. III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 67. | 1260.<br>2. Jul.     | Rivieux abbas de Crucelingen ex concessione Eberhardi ep. advoeatism quam Ulricus de Castela super prae-<br>dium in Wormingen habuit, de qua aumantim habebat doss modios avenac, pro Il. libr. denar. Const. monetae, in<br>perpetuum possidendam redinit. Act. Getilisées VI. non. Jal. lad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 68. | 1261.                | Conradus de Rickenhach cum uzore ana coram officiali Const., Riwino abbati eb certam quoddam vitalitismi<br>praedium suum la Schönesbamqerten, quod ilius pro asmo cunsu sidem monasterio Cracelia, peadere debabat<br>II. quartila iriticii, paose et ilibero tradit. Act., 7, Cal. Martil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 69. | 1262.<br>17. Jan.    | Magister Eberhardus dietus Tumbe, canonicus ecclesiae eariensis, archidiscoaus vallis Trusianse, notum facit, abbitem Rivvium cum coavents coran preposito do lituique indice, sedis spontolicar delegato, contra Marquardum militem de Schellenberg conquentam ence, qualiter hic plans in posaccisonibus usis its Raquelle, Braderie ei in Chem-berg, quorum advocatius asserniaset ad se pertinere, ad taxationeus XXXVI. marcarum argenti spoliaveiti; hanceque litem its case compositum, ui abbas et conventud et posaccisionibus sits in Raquell e Braderis V. medios faris mensures de Veitkilche praclibato milit pro atipendio advocatiae, et de posaccisionibus de Chumberg III. solidas denariorum singulia annis, ad spatiem quiuque amorum, persolvent, miles autem aspectatus de posaccisionibus sib pertinentibu monasterio C. tantum teneatur erogare, ut ab eiadem singulis annis librum denariorum recipiant; ipass etiam posaccisiones miles pro tempore vitus asan eritienset al shi cidem singulis annis librum denariorum recipiant; ipass etiam posaccisiones miles pro tempore vitus asan eritienset als hicadem singulis annis librum denariorum recipiant; ipass etiam posaccisiones miles pro tempore vitus asan eritienset als hicadem singulis annis librum denariorum recipiant; ipass etiam posaccisiones miles protectus miles de Schellenberg coura ordinationem factum venera, tanquas veri colades ao spat Ruegeg recipiant. Dat. Navinburg a. 1262. XVIII. Cal. Julii, ind. IV. loco Rudolli senioria et Rodolfi lunioria Decanus curicasis sigilium suum spependit. |
| 70. | 1262.<br>7. Sept.    | Marquardus miles de Schellenberg, ob plorima monasterio Crucelingen illata damaa ot ad summam XXX. mar-<br>carum taxata, abbati Riwino et conventui barem loco tradit tria lagera in Richiande, duo ingera iuxta agrum qui<br>dicitur Cresinsker et prandium Hindirvelde luxta Rhanum amb bali conditione, ut pro tempore vitas unao tres so-<br>lidos donar. Constant. monetae pro censu solvant. Act. 1263. VII. id. Sept.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 71. | 1262.                | Inter abbatem Crucelingensem et Henrieum advocatum de Vridingen super eurte in Richlinsbusin coram abbate<br>Augiensi Heinrico compositio facta est. Act. apud Arbonam. (ohne Jahrashi).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 72. | 1263.<br>23. April.  | Hartmannus senior comes de Kilsurc cum advocatias monasterio Crucelingen la Trallicon et in Owingen (leg.<br>Orriagen), quase et donationis libertate vocabulo usuali anerl mominantur, ture commissionis manutenuerat defendendas, et confersau ultra debita silspendia nespira recepiase a biedum, et salutem animas usua prospiciens, de atipendis in praedictis advocatiis ei usquo tune solnits, 2 libr. denar. perpeto remisit et praefatas possessiones ab omai impetitione carundem prorrusa absolvit. Act LX. Xis. Maji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 73. | 1263.<br>Apr. 24.    | Hartmanns senior comes de Kibure conscientise serupulos examinans super advocatiis quibasdam sibi commissis, advocatius sitas in Oncowne, Mozinhrumos, Mase, Hongewiller et Zuonichovin, in possessionibus monasterio de Cra- cellagen pertinentibus, quae es donationis libertate vocabula usuali anest nomissalut, ad manus Riwini abbatis resignavil, literasquo traditionis sigilio E. episcopi et suo communiri curavit. Acta sunt hace in Vrowenvelt s. d. 1263, ind. VI. VIII. Cal. Maji, praesentibus E. episc. Conat., domino H. de Clingenbere casonico eiusdem ec- clesiac, M., preposito in liign. C. plabaso in Discishovens, C. celleratio in Cracilingen et notario eiusdem monasterii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 74. | 1263.<br>27. Mai.    | Waleradus nobilis vir senior comes de Veringen, cum Hainricus miles dictus de Capella, qui lure proprietatis<br>aidom comiti pertincibat, possessiones una in Bitambovan ubbati et coavennis de Crateclingen pro XXI. marcia ar-<br>genti vendiderat, traditionem hanc ratum habult. Act 1235: ind. V. V. Cal. Jonili, Sigill. Waltradit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 75. | 1263.<br>Aug. 16.    | Harimannus comes senior de Kiburch considerans, contractum venditionis asper aduseatias in Salgen tañter processiase, quod homines monasterii (Precelinensis, qui conditionis hominom de Salgen fore reperiastur, abicampur, se recipiant, sien ein Schlattungen, sius albii locorum ab advocusis sui josia est servisitis proreus mannant liberi, saper canditione quorundan hominom de Schlattingen discretum capellanum saum rectorum ecclosio in Diessin-homen elegis, qui examinatis teatibus, dictos hominome de Schlattingen du conditiono hominom de Salgen perueniase promutiavit. Dat. Morsperg a. d. 1263. XVI. Kal. Sept. Ind. VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 76. | 1264.<br>27. Januar. | Afterius comes de Rofkenburg quoddum pratum Birbenle nium in Staina, quod quidam de Sülchen et de Cha-<br>biagen sibi ascersaruat, quod ad commanten paccam animalium liporum pertinerent, abbati et conventusi de Cru-<br>cullagua dudiciaris, Act. Nicolarburg. 1264. IV. C.D. Febr. ind. VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 77, | 1264.<br>27. Jänner. | Eberhardus op. Constantiensis secundum ultiman voluntatem Cunradi marschalci sni piae memorine et cum as-<br>sensu uxoria cius, quas neptia erat episcopi, filhrumque ipsins ac tatorum entundem, monasterio Crucelingume certos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|     |                     | redditus de curte dicti Conradi in Tetigkofen, 30 nimirum solidos annustim attribuit pro suniversario in sabutes<br>animae marachalci celebrando, tali conditione ul heredes si illos redditus redimure vellent, 15. marcus pendere<br>tenenatur. Act. apud Crucelingen III. Kal. Febr. ind. VIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 78. | 1264.<br>Apr. 25.   | Ricciaus abbas et conventus mon. Crucelini possessiones suas la Bisenhoson sitas sti concessit Alberto militi<br>de Caria (sé) et Engiliar axori, Wentero Bile, Englac et Irmigarabe filiabus cius ad vitae tempus corum, pro<br>cessus annuali 30. solid. densriorum concessit. Act. VII. Isl. Aprilis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 79. | 1265.<br>27. Jun.   | Rudolfus comes de Hadoburg, de possessionibus menasterii Crucelinensis, in Onewang, Muzenbrunan, Mosc Ilma-<br>geswiler et Zunnicofen, quan ex librarise danstionii Anrel nominantur, quas f. m. dilectus "artunculus nosier H.<br>senior comes dis Kiburg <sup>k</sup> piere commissionia teruti guberandus, solominodo tuma librario desariorum po stipendio<br>adoocstain ningula annis accipere promitit, exceptis poènis calparum el juribus earamdem, quae ad judicen ad-<br>nocatus pertinere dianocutur. Data et acis sun hace (255. V. kl. Jd. Indic. V. kl.). Jd. Indic. V.                                                                                                                                                                 |
| 90. | 1266.<br>3. Sept.   | Gerungus abhas Cruceling, a B. abbate de Augias Petri praediolam com sais pertinentiis intus et extra Truns-<br>wiler pro VI. marcis argenti acquisivit. Act. 1266. Ill. idus Sept. ind. IX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 81. | 1267.<br>25. Febr.  | Cunsadas II. duz Successum, Hierosolymus et Siedlies rex. litteras regie Heinrici patrui sui in omni parte prorus<br>illacusa, monasterio cruechiacusi datas, vidissu testatur, bonaqua religiosorum eisasfem monasterii brachio sase po-<br>testatis decludere promitik. Act. Const. V. Cal. Pels. ind. X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 82. | 1267.<br>23. Febr.  | Ekerkardus cp. Const. considerans, quod praciati acciesiarum possessiones suas nondum advocatos habeates talibus personis comitanta defendendas, quae dominum habeates pro oculis ipasa zelo pietatis non affecta rapacitatis rachio suas potentium namoterero actesa, tab abbate et conventa momanterio fin Cruedino apper pasaesiones suas in Lainbach situs, laxta Marchiorl, advocatium suscipit cs conditions at sulli hicorum locust, advocatius praedictorum praediorum infeodare nat allem secritium tributarium in cisdem acigero, sed tantum unum modium tritici singulis sausis. 1267. ind. X. non. Mart.                                                                                                                                  |
| 83. | 1268.<br>Apr. 25.   | Gerungus abbas et conventus a Conrado milito dicto da Rasin curics et possessiones in Leinbach insta March-<br>terio pro XX. marcia argenti cum omni lura ipai in moleculino competente, accipioni Conrado et Heinico Illia nec-<br>torio Bertha et Gata Billabus estu consenitenibus. Text. C. prior, p. de Bodeme, B. de Richinshusue, B. dictus<br>Brennar, Al. custos, canonici do Cruccino, B. de Giuingea diaceous, Mordiliums subdiaceous, H. notarius Boechiler,<br>et C. coavers, H. de Adilingea, Sabas, Eberlardand dictus Munster, Trater domas Teathornorous, dictus Traindegea,<br>dictus Salvili, dictus Winauria, B. incisor, cives da Ravenapurg, cum sigillo E. episcopi et Cunradi de Ruit. Act.<br>1289. ind. XI. VII. Cal. Majl. |
| 84. | 1269.<br>3. Oct.    | Deciman in Beteraburia ad viam versus Bürglen, quas uxor Joannis de Arbon sibi appropriare voluis, collegio<br>Cruceling, adiodicantur. Act. Const. feria 4. ante festum a. Dionysii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 85. | 1270.<br>27. Febr.  | C. ep. Const. mansum quendons in Richerback breviori a Conrodo cive Constantiensi ab Heve contracta ven-<br>ditionis abbati et conventui crucclinensi sasignatum et ab Alberto milite de Bussnang, cui mansus prescriptus in-<br>feedatum cutilit, in manos episcopi resignatum, monasterio donavit et contradidit. 1270. Ill. Cal. Marcii, ind. XIII.<br>Sig. Alberti de Bussenanc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 86. | 1270.<br>30. Dec.   | Heinrieus casonicus ecclesiae in Frindowe dictus de Bolle ceclesiam suam in Oflenhusen cum redditibus, de-<br>cinia, censibus et alitis iuribus ad dictum ecclesiam spectantibus, ametimonisilbus eccaobii in Offenhusen libere<br>resignavit. In cultus rei testinomium II, pracpositus de Bollo litteris sigilmus nuum spendit, situs reteste erant;<br>Ilfelnicus praepositus praenostatus, Eberh, pichanus de Telingen, Biciaricus Kizzinus dictus de Sulte, Vallalobas<br>pleh, in Gienanc, Eberh, tierçichanus in Kirchbeim dictus Luns, Roud decenus de Gemendingen et                                                                                                                                                                         |
| 87. | 1271.<br>22. Febr.  | E. ep. Constant. notum facit, discretos viros suos Albertum et Heinricum fraires dapifores do Hagolizhofen ecclesian Coast, ministrales supplicases, si amusum liporem sin Alterowifer, quen successive a suis progenitoribus, multis retroscità temporibus, sure propriettais possedisent, meassteria de Crucelhon per XXX. marcia veaditum cidem monasterio conferret, corumdemque supplicationi se assensum praebusse. Act. Gelluben VII. Ralend. Marcii 1271.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 88. | 1271.<br>23. April. | Velricus nobilis de Gustingen com voluntate Italwigis uxoris susc monasterio Crutalino curiam suam in Matte-<br>wiler, quam a progenioribus suis dedoctam hereditaria successione tennerat, assignatis sibi LVL marcis argenti<br>controditat. Act. in clustro dell'immonateri presentibus: Rusodio nobili de Gustingen milite, dicto Ramer, Hil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|      |                     | holdo fraire suo, H. notario, C. Sivrido conversis aiuzdem monasterii, Hartmanno de Ailingen. Act, 1271, ind-<br>XIV, IX, Kal. Maji, in claustro dicti monasterii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 89.  | 1273.<br>13. Sept.  | Albertus de Wurmeringen dictus Randal confessus, se maligno concisatom spirita viros religiesos monasterii de Crucelino de vincis suis in fundo, qui Randel nuneupatar, prape Wisolfeshsim et de quodam stipendio prasendario si represbenda since cassa impugnasae, trandem ad manus fratrum plebani montal Wormeringen, procuratoris monasterii praedicti, omni actiono cessii et a monasterio pro cessione litis sex libr, hallensium accepit. Act. d. Sept. 1273. ind. I. Sigilla abbatis in Bebinhausen et Alb. com. de Rotenburg necena civium in Tawingen pendens. |
| 90.  | 1274.<br>13. Nov.   | Ab Hogone comito de Monte sancto compositio facta est inter IV. monasteria Salem, Augiam minorem, Cruce-<br>limum et Lecendud, item litrachiett, Brechesserit et alia circemiercenia loca, ratione pascendorum porcorum in aliva<br>dicias Swaderlebe. Act. 18. Nov. ind. III. in Eggenwiler.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 91.  | 1275.<br>20. Mari.  | Ruodolphus ecclesiae Const. electus possessiones, quas Volricus miles de Baidelberg ministerialis ecclesiae Const. monasterio de Cruzelino pro LXX. marcia argenti rendiderat, videl. possessiones saus situs in Aldersveller necessa quandam reddinas, sulpo Geliphonniage somiatosa, quae debentur de praediolis ini in Othershauer et Aldersveller, homines quoque Ber usorem eius et illio et filia corrandem, rendentes in predii antelictia, ad manua ipoius recepit et monasterio donavit. Act. in palatio Const. 1273. ind. III. XIII. KII. Ald. predii.          |
| 92.  | 1275.<br>11. Oct.   | Udalricus miles de Klingen, quum, mediante episcopo Eberhardo se conseniiente, Conradus et Bersboldus de Monningen fastres, advocation super possessiones quasdam la Wormingen ad monasterium Crucie, spectantes, Richardor per yl, libr. den. veedduluini, suma sessamus praches. Act. Steinae V. d. Oct.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 93.  | 1276.<br>3. Febr.   | H. abbas et conventus monasterii minoris Augise husta Racenspurg, mansum situm in Ergiaboltswilen vendi-<br>derunt cum omnibus peritinentii in boseo et plano, tam census quam advocatiam G. Abbati et conveniai mon, in<br>Cruzelios pro, B. nercia argenti minuu uno fertone, quas ad soos musus serri dieti monasterii videl. H. villicus de<br>Horgunzelle et C. frater ipsius assignaverunt. Act. in Augis minori 1276. Ill, non. Febr. ind. IV.                                                                                                                     |
| 94.  | 1276.<br>10. Febr.  | Gerungus abbass de Crucclin emit advocatian super bona monasterii in Wormingen a Courado et Bertholdo de Wormingen, quam episcopo Rudolpho tradideriunt, pro 8½ den. Act. Stein. 4. ld. Febr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 95.  | 1276.<br>2. Nai.    | Velricus nobilis de Gutingen quesdam redditus vini, quod vulgo Geldwin nominatur, a suis progenitoribus lure herediario possessos de vines ia Bottociove, quar monasterio de Cruzelino pertitere disoccitius, ad manna G. abbatia assignat, receptia sa lipa de di lib. ed dinicio donne. Constant. Act. 1276. del 17, este non. Bull.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 96.  | 1276.<br>26. Mai.   | Gerungus abbas Friderico civi de Herrenberg praedium Mühlbusen pro ipso et heredibus suis in linea recta, pro<br>annaali censu 30. solidorum Ilaliens. collocat. VL Ksl. Jun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 97.  | 1278.<br>27. April. | Ulricus et Wernerus milites de Loncenberg, mediante decano de Lâtmaricon, ob quaedam spolia et incendia<br>menanterio de Crucelin, ab ipsis illata, donant Cantadum Tumesa de Millowe ipsis aervili iure addictum. Act.<br>Wilae V. Kal. Maii, presentibus praefato Decano, Bernwardo vicepiebano in Wile, Rudolpho sacerdote vicatio in<br>Lommais.                                                                                                                                                                                                                      |
| 96.  | 1280.<br>1. Mai.    | Rudolphus ep. Const. quum sedos apostolica abbati et conventni monasterii de Crucelino indulsiaset, ut eeste-<br>siam is Onwanch, coins ins patronatus eis pertinebat, ad mensam iprorum possent retinere, buie incursioni as-<br>secuum suum praebuit, salvis ecclesiae Constant, et loci archidisconi iuribus. Dat. Constantino 1290. Kalend, Mail,<br>ind. VIII.                                                                                                                                                                                                       |
| 99.  | 1282.<br>8. Mai.    | Wilhelmus miles dictos de Stainach, ministerialis eclasias Const., Rudolfo episcopo consentiente quosdam red-<br>distribution vided, à solido den, ci 2 quantila avenac, quod valgariler gul nominatar, de possessionibus menasterii pro<br>libris den. monsterip iam dicto vendedit. Constantias VIII. 18. Maji, ind. X.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 100. | 1286.<br>15. Jul.   | Swiggerau miles dictus Tumbo de Neuesburg în monasterio Crucelino specialem sepulurum clepți pro que ratione accusite resultitu nous de quisque moditis tritei; insuperupe mandat beredibus, ut în resultium animarum statim parcoinaut 10 marcas argenti, "Verum quit consenuedos manca naiques, avei nespletis patrum dili requieseant, sideo statui, ut ubicumque locorum am mori contingus, ad tamoham patris met dedact debec et ibi requiesearum asseculos associulorum." Act. Constantius (eth.) 24. doi. XIV.                                                     |
| 101. | 1286.<br>2. Febr.   | Foirieus de Ramasea: schuoposam in Salgen quam a Rudolfo Const. episcopo in feodum homagiale tenuit, do-<br>mino Johanni de Schoenenberg militi; ipse vero Johannes schuposam sitam in Sumbra quam ecclesia s. Galli te-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|      |                     | nebet in feedam homaginie, Voirico controdidit, assentientibus Ruodollo episcopo Cosst. necaon Wilhelmo abbatt<br>a. Galli. Act. 1286, IV. non. Febr. ind. XIV. praesentibus domino C. de Haidelberk, d. Dietegen, d. de Nidren-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 102. | 1286.<br>14. Febr.  | R. opiseopus Const. ratum habet venditionem, qua Johannes de Schoesenberg miles scoposam sitam in Salgen, quae fuit quondam Baitabrechti de Sumbri, quam ab ecelein Const. in foodum habuit, moasterio de Cruzelingen tradderat, regimando in manue piscopi in proprietatis quod ei competiit in scoposa sita in Ach, quam habebat dictus Briner. Dat. Rinaugine 1286. XVI, Kal. Marcii, ind. XIV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 103. | 1288,<br>23. April, | Elisabetha magistra totusque conventus monasterii in Ministerlinges iuxta lucum almanicum certius facit, quod, cum muita disbitorum onere igaas graviter turbarent et veazeset pro co videlicet quod advocatiss coenobii, quae domino Ubrico de Clingce pertheabnet ex antique, redemineat neque no feir pointues since silaya honorum suorum niceasione; tex modios et duo quartalia avenas necnon tres solidos et duos denarios, quae eidem alabas et conventas de Crucelino ex antiquo sub titulo, quod vulgo gelt nominatur, persolvere solebast, ad manus abbatis Gerungi contradiciasent, receptia propter hoo sex marcia argenti. Act. IX. Cal. Maji, ind. I.                                                                                                                                             |
| 104. | 1290.<br>18. Dec.   | Magistra et conventus monasterii in Münsterlingen ratum habest venditionem cuiusdum praedioli siti in Bot-<br>tigkofen iuxta ripum et contiguum curise ad monasterium Cruzelin spectanti, per Henricum Kesswiler civem Con-<br>stantionem ium exercitutis ad mon. Münsterlineen obligatom pro 4 libris den. abbati Geroogo factam. Act. XVI.<br>Kal. Jan. ind. VI. (7).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 105. | 1291.<br>16. Jan.   | Berkoldus episcopus Curiensis abbati Gerungo et conventui în Creuzlingen specialem gratiam facere volens,<br>maxime cum sel eandem gratiam faciendam îpsi ostenam sedis apostolica privilegium îpsum induceret, ut liberius<br>cultui divino posent intendere, induluit, ut ecclesia s. Petri în Ranquil per sacretotem idoneum sul ordinis vel<br>alium îpsi praesentandum officiari possent et vaierent. Dat. Curine XVII. Kal. Febr. ind. IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 106. | 1291.<br>23. Febr.  | Johannes miles do Schönendery curiam suam dictam Kalahove aitam in Sulges, quam hucuqua a dominis anis de Tengre tenurenza, praefai autem nobiles itialo Feedali a domino Rudolfo episcopo Constant. possidostra, postquam tate ina feedale traditi assi possessionibus ipsia ad musu episcopi in recompensam curies in Sulges in proprietatem suam redegiaret, multa debita involuta, cum assessu Itaz uzoria et Iliorom ac filarum sorrum, assignatis solib XXXVII. marcia, Gerungo abbati monasterii de Craestino traditi. Act. 1281. VI. Kai. Marcil.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 107. | 1291.<br>17. Febr.  | Rudolfus ep. Const. Jouani de Schoenenberg licantiam dedit, pro libita agendi de bonis in Kelhof in Sulgen<br>sitis en conditione, ut daret nequivalentia bona in Tursdorf et Bubrüti. Act. Badae XII. Kal. Marcii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 108. | 1291.<br>3. Jul.    | Rudojphus ep. Const. notum facit, quod Johannes de Scheenenberg mites, qui cariam sitam apad Solgen dietam<br>kondon ecclesiae Constant, proprietatis titulo pertinentem, a viris sobilibas Bitarico et Cuornodo fratribus et Historio instinee corrandem mititua patreali, dominis de Teagen, ab ecclesia Const. de curia precieta infendata, in feodus tenuit, ins feodi ciudem nobilibar resignavit, idem nobiles idem ius ad annus Rudolli episcopi resignavita, joinem vero al compessandum feodum presonistam cariam susma itam in Trastrof ciutam Reccibal et posseniones suas situs apad Budottiti ad cum proprietatis titulo pertinentes in ecclesiam Const. transtulerit, quibus abbiles presonistos Rudolliss infloodavit. Domini de Teages sigilis una appeadent Act. Baden. 1291.                   |
| 109. | 1291.               | R. Coast, episcopus notum facit, so ab abbate et coaventu in Cruceliagen in possessionibus apad Salgen dictis<br>Kahhofi, quas a Job. de Schoenenberg milite comparaverant, advocatum et tutorem electum esse, uno modio avense<br>In annuos redditus in ius advocatise sibi constituto; dictasquo possessiones in suam protectionem receptas esse.<br>Dat Therreg' [228]. V. non. Julii ind IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 110. | 1293.<br>26. Mai.   | In curia Constant, litis quaestio inter monasterium Crucelinum et ecclesium s. Martini in Sulchen, num decimae in loco quodem "entiqua civitas" nuncupate, ubi nunc est civitas Rotenburg, quo in loco juu decimae fuerti monasterio ab ou tempore cujus non estabist nunconic, ad monasteriom spectent, an ols . Martini ecclesium in hanc seotentism diudicistar: ut praefatum monasterium decimas de domibus et inhabitantibus domos percipere deberet sicet et antes de fundis censurevit. Constantiae VII. Kai. Jun., ind. VI.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 111. | 1293.<br>10. Jan.   | R. decamus ecclesiae Const. II. praepositus ecclesiae s. Stephani, Waltherus praepos. eccl. s. Johannis abbas monasterii de Cruzelino, S. plebanus s. Stephani, magister aspecio bespialis pasperum in Constantia notificchi, qualiter Burchardus de Curis, filias quondam Conorneli de Curis, Juas utror sus, Johannes filius ciuadem Jusae et Cecilio filia praedicti Burchardi, acceptis XXIV. Ibris denariorum, magistre Ebernaedo clerico Constant. contradidesant redditus annuos XXXII. ediforma den. de domo sua lapidea et area, ex opposito cimiterii ecclesiae s. Espahani sita; ita quidem at Burchardus, Johannis viticus, cidem Johanni et fratric ismagistra R. momes res sibi in villa et penas villam Bottikosen sitas traderst, illi redditus antem singulis nanis isto modo de ista domo sol- |

verentur et distribuerentur; in leiunio, quod consuevit evcuire post exaltationem a crucis X, solidi, querum quinque dandi siut canonicis ecclesiae Const. ad altare b. Virginis Mariae pro anniversario mag. Ebernandi, alii quinque solidi apcerdotibus ad XIX. altaria idem anniversarium celebrantibus in eadem ecclesia: item in icimuo quod consuevit evenire circa lestum b. Luciae x. solidi, quorum quinque ad ecclesiam s. Stepham tribuendi siut (II. scil. solidi procuratoribus elemoyane quae apud candem ecclesiam pauperibus datur, valgariter Raiti dieta, pro elemosyus in pano pauperibus facienda; IX. deuarii sacerdotibus ad tria altaria in ecclesia a Stephani sita, anuiversarium celebrantibus; XXVII. deuarii canonicis s. Stephaui), alii V. solidi ad ecclesiam s. Johannis (II. seil. solidi procuratoribus elemosynae, Raiti dietae, quae aund eandem ecclesiam pauperibus datur, VI. denarii sacerdotibus ad dusin cadem ecclesia sita s. Ursulae et as. Felicis et Regulae dedicata altaria anniversacia celebrantibus, XXX. vero den. cauonicia a. Johannis); stem XII. solidi in iciunio, quod evenire consuevit in capite Quadragesimae, quorum per plebanum monasterii de Cruselina II. solidi confratribus canonicis Cruzelial pre anniversario Ebernandi celebrando, II. solidi procuratoribus pauperum infectorum in campo penes Cracelinum, II. sol. procuratoribus clemoaveae quae apud idem mouasterium datur pauperibus vulgariter Raits dictae, Il. solid, în die b. Bernhardi, în anniversorio quoudam Ebernandi patris dicti magistri Ebernardi confrutribus de Cruzelino; per procuratorem vero panperum hospitalis in die anuversarii magistri Ebernardi II. solidi procuratoribua elemosyane apud ecclesiam s. Pauli vulgariter Baiti dictae, conferentur, IL sol. in aliquam refectionem quae magis videretur pauperibus utilis esse, convertantar; ita vero ut magister Ebernardus redditus illos XXXII. solidorum pro tempore vitae suis usibus applicare debeat, sive in religioso habitu focrit sive scenlari. Acta in capella s. Margarethae, praesentibus B. decano, magistro Rudolfo de Curia examinatore testum, Ulrico dieto Kesswiler, notario Constant. Rudolfo dieto Semplili, Barthol, de Sumerou sacerdotibus, Burchardo dieto Huser, Volrico dieto Vble, Petro de Curia, Br. dieto Not laicis Const. Johanne scolare de a. Gallo et Ulrico dicto Rickenbach, a. d. 1293. fer. quarta post Epiphaniam, ind. VI.

112. / 1295. 8. Dec. Courset an dem Orte der alte nie burger von Ueberlingen, Hog in der Binde und Eberhart von Cruzelingen von Guetents Menden, das (100) der Kinner, Adolft, von Home, Herfordker, Haurich von Brungege, in der Sache als Cunaris der Mildler von Überlingen hat gen dem abbet und deut convente von Cruzelingen umbe die mitord eins tors ze Cruzelingen an dem nentage von sant Mehetsitzen 1295 her Cunoux Mörderi von Cruzelingen
getädinget hat (sloo) daz zi ir soebe hand gelaven an Hern Swigger von Teggenhuses, Cunari den uidern Multer,
Volrich den Ilarzer, Eberlinaten von Cruzelingen, und Her Cunnari der alte an dem Orte obstann an and uber
die sache, also daz die soen terranen of ir nit, ob Cunaris der Multer von Überlingen selige die mild ze Cruzelingen hete ze erbzinslehen von dem gostabus ze Cruzelingen oder ob dierelbe mild ein jegedinge were; des
wert die ein gemminer tag genomen; (als aber Swigger von Teggenhussen und U. Harzer uicht bei der Sache
sein wollten, van dem Multer Heinrich Schülter, von dem Sütte Hing in der Bind un derselbes Stelle gewählt und
and verbinter kundesfuhl einstehlichen, dass die Nuhlen nur leitgedingsverie verbliene geweien self.) Ein geschalt
ze Costent an dem vischemarkt da zegegen waren Her Conorat von Heramentorf sin Ritter, Her Conorat der
manne von Costentae, Her Wildher von Bloon, Johans Swortik, Ründolf der Rube, Courat Spool. Rod, Aengeli.
Her Hänsirch der (stat-)schrifter von Costenter, Johans von Roggwife, Heinrich der Linde — ; Donstag nach sant

113. 1296. 17. März. Hermanus Ackrysnay pro so usique filis lus feedale, quod pater suus blebets, liem exarcilari feedam, ad manud domni Conard Noerfeli enomoie Chrecilis nosoccifit; si pateit usus staret, constituit squique viros, qui ipsum in Rathesharg ad exerces captum ducere vel ipsumet pro muleta 60. bb. Italiena, solvere delerent. Act. fer. 6. ante dominicam Paluarum.

114. 1299. 17. Mai. Allen sol kunt sin, dan ich Küseli son Pfefingen und min huswirtinen Adelhaiet mit miner bruoder Hainricht und Lauzze gunst und mit zu guten willen awsier manne mat und an vestige me ze dem winggel siens und sine das da haiesaet ze den lusene feir sien frie aigen verkofet hab und gegeleu minem herren dem alte von Crass-relegen unmen zwelf plunt und zeben schälling halter. Dire konf geschis an dem ansuntage Caustae, 1299. Dahl war bee Hänierich der Lapriester ab Warmelingerberg, Wernher der pfafe von Jesingen. Der burger son Botenburg innigel.

115, 1299. 15. Juni. leh Convast een Fjaeffingen toon hand, das ich nit Blaimiches und Ludwiges niner brouder willen und gunst nien weise an dem marktwege gen Jesingen han gegeben te Koeffinen dem Abbet von Gruzelingen onnebe driseg Schällinge Haller. Die geschah ze Jesingen, da zegegen waren Her Blaimich der Laprieuter, ab Warmedingerbenge, Her Wernher der Nitsipfafe von Lesingen, Mibrecht als dem Berge, der Varschalt, von Jesingen, übrenno bat Ich die burger von Botenlurer, daz si och ir sant Jungel gesten an diem brief; daze brief wart geben an dem anschrief Mesentner nach uszendert palingest worderen. 1299.

116. 1299. 3. Jul. Conradus abbas vincam agros et prata elocat conversae llezze de Hirschowe quae dabit annuatim 12, sol. Hallens. Dat. Cruzelini fer. 5. post Petrum et Paulum.

117. 1299. 7. Jul.

Officialis curine Constant. decimam de prato dieto Brungerswise reducto de novo ad culturam frugum, quam d. erector in Ebingen sibi murpaverat, monasterio in Crucelingeu admidicavit. Dat. Constantiae 1299. Non. Jul. ind. XII. Salestrocina Berginse. It. 4. 3

| 118. | 1299.              | Allen kund ich Dietrich der Muerchelt von Wurmelingen, das ich habe gesetzet und setze, das man inergelich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 31. Jul.           | us minem wingarten ze Hirisówo, der bi dem wingarten its, dem man sprichat der Costentaer, für die gülte, der Benze saelige, der Merzehle, nub broeder scholligt was an nieme hote, avasi looder wines tüwinger messes Hern Hainrich von Sumbri dem Lüpriester uf dem berge ze Wurmelingen —, and gib ieh min insigel an disen broef und bat die erbaeren berren, Hern Berloit den Tegen von Tavingen and den vorgenannten Hern Bainrich von Sumbri, das zi ouch iri ninsigel genben an disen brief, der wart geben ze Wurmelingen 1299 an dem nachsten Fritage nach sant Jacobz talt des zwelfbotten, Ind. XII.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 119. | 1299.<br>17. Aug.  | Allen künden wir Cuoarst, Elisabeth, Hailwig und Irmingert geswistrige Wolframes soeligen kinnt von Pfacf-<br>fangen, das wir mit Blainiches Cuorsies und Ludewiges unserer vetteren willen und gunst zwene morgen Akkers<br>ectstwischen Pfacfingen und Boltringen and erk Anner gegeben baben za koeffene dem abbet von Crizelingen<br>umb funf phunt und flaf Schillinge haller. Diz geschach ze Täwingen, da zegegen waren Buodolf Trittenweg,<br>der Blanke von Pfacfingen, Herman Muschbart, Albrecht ab dem Berge, an dem nachsten Maeutage vor sant<br>Bartolomestage, 1298. Ind. XII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 120. | 1299.<br>23. Aug.  | Wir grave Albrecht een Hobenburch kunden, daz wir Hainrichen Cunrates sun Akkerganges von Wurmelingen, der unser recht nigen war, gegeben haben und geben dem gotahuse von Crüselingen bi Costents durch Got und unsere vordens selb heite willige, in Hern Counters Mordelins hant —, und geben wir unser insigel an disen brief, der wart geben ze Rotcuburch 1299 an 2nt Bartholome abent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 121. | 1300.              | Lis inter abhatem Conradum et dominam Iddam Waltheri Sazer viduam de domo quadam in Stadalhorem et agro quodam infra magaam lapidem et de vinces parte quadam, versata, ab Lupoldo tune temporis decano et lidientico acribi dirente set ita, noi ai juas morrettro, omais illa bona ad monasterium devenirent et monasterium anniversarium Iddae celebrare teaeretur. Act. Constantiae coram oficiali, X. Kal. Aug. 1300.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 122. | 1300.<br>10. Jan.  | Aht Cunrad von Kreuzlingen verständigt sich mit Idda, Wittwe des Walter Sachs, über einige von letztern dem Sittle anheim gefallene stretige Leben in der Vorstand Studelbofen und vor dem Kreuzlinger Thore zu Constant dehin, dass Idda dieselbed kehendagisch inne haben, dem Stütte aber nach hiem Tode jahricht 7 Schillinger für ihre und ihres Gatten Jahrzeit entrichtet werden sollen. — Bastätigung vor dem Official 23. Jul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 123. | 1301.<br>22. Febr. | Gref Albert von Hobenberg, mit Hinsicht zuf die von Engelfried, Bürger zu Rotenburg ihm erwiesenen Dienste,<br>überlaat Mechaild die zu Walter, deu Sohn Rivins, versblichte Tochter desselben, dem Stiffe Kreudingen. Act.<br>in Rotenburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 124. | 1301.<br>21. Oct.  | Der Pichan Heinrich zu Wurmlingen erwirbt auf dem Wurmelinger Berge zu Hauden des Klosters Krenzlingen<br>ein Lebengut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 125. | 1302.<br>8. Mni.   | Heinrich von Pfsfüngen und Gertrud zeine Wirtenne verkaufen ihre Wiese zu Jesingun, als lediges Eigen für fünd Heller au Herrn Heinrich den Leutpriester auf dem Warmelinger Berge zu Handen des Rosters Kreuzlingen und weisen als Bärgen an Cuarad und Ladwig von Pfsfüngen, Heinrichs von Pfsfüngen Bejider. Act. zu Pfsfüngen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 126. | 1304.<br>14. Mni.  | Abt Cuand von Kreuzlingen lässt durch Bischof Heinrich die Kaufsurkunde von 1276 über Güter zu Wor-<br>mingen vidimiren (v. No. 93.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 127. | 1304.<br>31. Aug.  | Heinrich, Ulrich, Walter, und Werner von Awangen, Brüder, bekennen vor dem Official, dass sie auf den<br>Zehnten zu Awangen kein Recht haben und den Abt im Besitze desselben künftig nicht mehr belästigen wollen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 129. | 1307.<br>16. Jun.  | Albertus de Clingenberg miles zum Danke für multa beneficia, die ihm das Stift Kreuzlingen gewährt und <sup>Balt</sup> Sicherung seines Seefendeils, weiset demneiben 70 Mark Silber ad fabrienn, structurum et reaedfleationem monsterii an, und wurs en, dass er oder seine Erben jährlich auf Lichtuneser 7 Mark zahlen sollen bis die ganze Sunme vollatindig sei und unterdessen die 20 Pfund und 30 Schillinge hier von den um Fischmarkts zu Constanz gelegenen Huusern des Testatest 4 Pfund Zins von einem zwisches den Hisusern Eggebards und Johannes Bergers gelegeren Husse desselben, forner 3 Pfund, weniger 5 Schillinge Zins von seinem eigenen Hause, genannt Graben, ebesfalls in Constanz, als Pfand baften und der Hrior Heinrich und der Cunnoisus Hillebold bevollusichigt sein sollen, bei suskelbendere Zahlung ferer jihrifenden 7 Mark ad diese Häuserflines zu grefele. |
| 129. | 1307.<br>27. Oct.  | Risungus de Hennental filosier Volnari sculteti de Ebernowo verkauft dem Conrad Hagen Bürger in Rütelingan<br>redditus quatuor maltrarum siligiais menaner Tvingensis ex nemoribus sen lignis Aichach sitis penes Hennental<br>villam für 13 Pfund 10 Schilling Heller und verpflichtet sich, jeso vier Malter jahrlich in die Stadt Rotenburg zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|      |                     | liefern, gibt auch den Volmeren neultetus de Obernowe, Historieus seultetus in Rotemburg und den Coorst Bisen-<br>kell als Bürgen, dass der Wald in drei Jahren urbar gemacht werden soll, um jenen bedaugenen Zins aus dem<br>Britrage disselben leisten zu können. — Siegel der Stadt Rotemburg:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 130. | 1308.<br>20. Mni.   | Ulrich von Clingenberg Ritter verkauft den Hof zu Lübolawile und die Lüte die uf dem bofe nitzent und auch die vogtie über das gut dies de ist des gotsbus Crünlingen und dahi greigen ist — an Hern Cunrai den Propat zu. Johan in Erdenfrant, Barger zu Constanz, Hern lierenich den Singer deaselben gotsbus, Johans Pferferbert, Barger zu Constanz sinem Bruder, frowen Adelheid der Salgerin und frowen Margareten Burcharts. Wirtin Underschopte sinem Schwestern and Ulrich und Conrat, Ulrichs ause. Schwen Pferferbartst, der sin bruder was – für 73 Mark Sibler und gibt den Hof, wie er denselben als Eigen von Hera Ulrich abst. Ont Klingen, 'und die Vogtei, wie er dieselbe als Leben von Bischoff Interinch sel. eutglieg, auf in die Hand Ulrich bloelers, gennamt Harzer und Johannen Pferferbards gen. Veignat. Zerugen: Ulrich der Jöhrer von Constans, Heinrich der Schenke, gen. Güttinger, Rutoll von Tägerwil, Philippus der Schreiber, Rutoll von Biklense, Ulrich Pferferbart, Michherr zu Schreigen. |
| 131. | 1310.<br>5. April.  | Abt Heinrich zu Kreuzlingen kauft für 62 Pfund Pfenning des Suchsen Weingsrten, von Ulrich Harzer, der<br>denselben von Hermann Brüoler gekanst batte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 132. | 1310.<br>11. Juni.  | Magister Bertold von Lützelsteiten, Domherr zu Constanz, überlässt der Prierin und dem Sciwwaierenconrecte St. derer bei der Baharireks, mit Zussimmung des Ables Heinrich von Creuzlingen zur Unterhaltung eines siegeers Priesters, den sie büsher nieht gehalt hatten, sein ateinernes Haus an der Webergase mit der Verpflichtung, jahrlich auf Neujahr dem Safte Creuzlingen ein Pfand Wachs zu entrichten; ferner 100 modies trütir, welche das Stift Kreuzlingen find Jahre lang an das Schwertenbas entrichten solle; collich das mortuarism seu nunm gretiuer eigenen Demberrspfrände; alles unter der Bedingung, dass zwar die Schwestern zu St. Peter der Priester selbst ernensen, aber ihn alch in un dem Offend eher Preligter wilden zollen und das, wenn sie die 7friesterzeite drei Monate lang unbesetzt lassen, das Ilaus desselben dem Stifte Kreuzlingen, die 100 modii trittei dem Hochstifte anheim fellen sollen.                                                                                         |
| 133. | 1310.<br>4. Ang.    | Her Cuurad ascellanus im Münster zu Constanz erkauft von dem Domespitel zu Constanz an seinen U. L. Frauen<br>geweikten Altar die von Albrecht von Clingenberg dahin gestifteten Güter, niemlich 4 Mutt Kernen und 2 Hühner<br>zu Thishausen, 2 Schill. Pfen. 4 Hühner und 50 Eier von Gütern zu Alterzwyten und Sigertabausen, für 153/4 Mark<br>Silber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 134. | 1312.<br>22. Jun.   | Adelheid Couversa und Mechtid Köchia, Schwestern von Constanz, überlassen für ein ewiges Anniversar zu<br>Creutlingen litre zwei Hänser zu Studelhofen an der Roosgasse asmi Gieten und erhalten dieselben auf Lebenszeit<br>wieder zu Leben, mit der Verpflichtung, jahrlich einen Verling Wecha zu zissen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 135. | 1315.<br>2. Oct.    | Herzog Lüpold von Österreich and Stir verpfandet dem erborn Ritter, Johanse dem Truchsessen zu Diessen-<br>bofen für die demuelken schuldigen 60 Mark Silber die Vogtei über die dem Gottenhause Rheimau angehörigen Güter<br>zu Treillikon, Orlingen, niedern Marktal, Wilgersbuch und den Hof zu Rode, samt Leuten und Gütern. Neven-<br>stadt am Necker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 136. | 1319.<br>24. Oct.   | Heinrich Vögeli, presbyter in Rüttlingen, viceplebanus quondam in Wilan erhält auf Lebensseit von Abt Heinrich von Creuzlingen einige Lehen auf dem Wurmlinger Berge, n. a. den Weinberg Kirchenholz genannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 137. | 1319.<br>9. Januar. | Als Belarich verleist dem Peter von Altsun und seiner Hausfrus Gertrad ein Blaus mit dazu gebrieger Scheune, welches sur Zeit Ita Szehnin als Leibding inne hatten, als Erbleben, für einen jährlichen Zins von 2 Pfund Pfere, und vierselijdneiteh 10 Schill. Pfeffergeid an den Prior des Sitist Creuslingers, nech 1 Quart des besein Weins Ehrschatz. Zengen: Walterns de Schaftuns scolasticus et can. eccl. maj. Sinone plelanns et magnierr Walterns dictus Riober eccl. s. Steph. canonici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 138. | 1327.<br>22. Dec.   | Bertold der Weihel und seine Frau Adelheid überlassen gugen 8 Pfund Pfenn. die Hinterlassenschaft der Ita<br>Sachsin, Schwester der Adelheid, an die Priorei des Stiftes Crenzlingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 139. | 1329.<br>7. Oct.    | Abt Heinrich IV. verleiht dem Burk. Vér das Vogelsgut auf dem Wurmlinger Berge für jährlich 2 Pfaud, minder<br>30 Heller.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 140. | 1330.<br>28. Fehr.  | Coram officiali ecclesiae Const. procursior abbatis in Crutalingua necesson Fridericus dictus Tumbe, rector ecclesiae in Durringin, Swriggerus et Hugo dieti Tumbea firatres filis Friderici dieti Tumbe milita de Niewenhare. Curiensia diocesseas confessia sunta, se inviere fiore sanicchilier complantors super spolio notorio monasterio in Crütalingea ablato et pro quo dieti Fridericus, Swriggerus et Hugo coram domino praeposito mon. sancti Leonardi Civitatia Basileensis judice sedis apostolicae delegato conuesielantur, boc modo videt. quod Fridericus Swriggerus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|      |                   | et Hugo dicti Tumben promiserunt, ne do cetero abbati et conventui monoratia nullam injuram inferre in decimis<br>et bonis suis sitta in diocessi Curicani prueter quana jua aduoentum ipsis a paradieto mon. persolatum; quodsi<br>pruefati fratras secus facerent V. modorrum tritici et III, mod. accana mensurae in Veltkilch tunc dieto monasterio<br>in C. abligati aunt et in poesam ceciderunt XX. libr. denar. mon. Const.                                                                                                   |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 141. | 1331.<br>18. Mai. | Abt Cunrad von Petershausen verkauft ob plurius onera debitorum einen an das Lepresenhaus bei Ceruzlingen   anstossenden Acker für 4 Pfund Pfenninge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 142. | 1333.<br>27. Oct, | Adelheid, Hausfrau des Bertheld Hafen bekennt vor dem Official, dans ihr von Abt Heinrich zu Kreuzlingen der Besug des Zehriens zu Sigerhasen für 10 Viertel Kreuse und 10 Viertel flater und 4 Schilling Pfenning jahr-lichen Zines auf Lebenazit des Abtes überhasen werden.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 143. | 1336.<br>5. Marz. | Cunrad von Rüti der alt Ammun von Teunang bekennt, dass der Zehnten zu Rüti eigentlich dem Gotteshause-<br>Kreuzlingen zugehöre und ihm der Abt Heinrich denselben aus Freundschaft und Liebe verkauft babe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 141. | 1336.<br>6. Márz. | Ulrich von Bitzenhofen, Kathariun seine Hauswirthin und ihre Kinder überlassen ihr Haus und Garten lur 6<br>Scheffel Hafer dem Kleister Creuzlingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 145. | 1336.<br>4. Mai.  | Die vorgenannten übergeben ihren Garten zu Bitzenhofen an das kloster für 1 Pfund Pfennig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 146  | 1336.<br>15. Mai. | Heinrich Wislant zu Wolfents bekennt vor dem Olficial, dass er, ein Leibeigener Creuzlingens, aus der Unge-<br>nossenn geherraltet und zur Estschädigung dem Stifte jahrlich von seinem Gute Wislant 5 Schillinge zu be-<br>tablen überonnen habe.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 147. | 1336.             | Heinrich Reutlinger, Bürger zu Reutlingen, übergibt seine Lehen wieder an Abt Reinrich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 148. | 30. Sept.         | N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 190. | 1337.<br>1. Jun.  | Als Heinrich kingt vor dem Official gegen Ritter Egelel von Roeneberg, dass dieser von Johanns von Summeri,<br>Courada, genanti unter der Linden Sohn, zeit 3 Jahren einen dem Kinster Creutlingen gehörigen Zins bezegen<br>habe, wormel Egelof mit einem Eide sich verbindet, solches nicht wieder zu thun und der Aht auf Ersetzung der<br>bezegenen Zinso verzichtet.                                                                                                                                                             |
| 149. | 1337.<br>26. Nov. | Cunnd Reth ven Kelin bekennt für sich seine Hausfran Elsbeth und seine Söhne Jakob und Ulrich, dem Kloster Cremingen Heisegen an seyn und von denselben mit dem grossen und Klanenz Zehnten zu beiden Bongarten für zählend 5 Mitt Spekt, 4 Mitt führer Kavendunger Masses und 3 Schill. Pfenn. beleint worden an sein                                                                                                                                                                                                                |
| 150. | 1338.<br>S. Jan.  | llerr Jehann, Chorherr zu Zofingen und Andreas der Batminger, Bruder, Bürger zu Constans, vergleichen sieh mit Mit Heinrich und dem Convente zu Creuzlingen über die Zohnten auf den Creuzlinger Ackera und zuf dem Tegersoue, sowie über den Hästerzeitsten zu Sagohishofen.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 151. | 1338.<br>8. Jan.  | Ulrich Batminger, Cunrada Subn, zu Constanz, überlässt der Abtei Creuzlungen den von ihr zu Leben bezessenen<br>Hährerzbaten zu Egelbisden und bezeugt dagegen in Erblichensweise einen Acker oberhalb dem Tegennose em-<br>pfangen zu Suben.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 152. | 1338.<br>3. Jun.  | Abt Heinrich verleibt dem Johannes von Herrenberg das Haus bei dem Sülcher Ther um einen Zins von 3 Pfliche Helter und mit dem Vorheibalte, dass der Leutpreister auf dem Warnblager Bergo oder ein Pfleger von Creuzingen Stallung für zwei Pfreide, einen Gales um Konzechtute, eine Stale und der Koffer in demastlena sur Verflagung lable. Gescheben in Creuzingen; Zeugen: Cunraf der Prior, Jakob, der Leutpreister; Conrad von von Willfleggen; Joh. Scheneit; Friedrich von der Bande, Hermann der Leutpriester an dem Berg. |
| 153. | 1339.<br>1. Juli. | Benedictus XII. papa mandat Egidio de publico monte prepe Leodium et abbati in Crucelingea visitationem manetriorium cason, reg. ord. s. Augustini per trea provincias Maguntineauem, Trenireasem, et Colonicasem de quadriennio in quadrienniom, et pos amaptibus inteners et visitic culbet visitatori assignat quisquagata turones argenti, quos amonasteria et loca visitanda congerere et ammerare debent et mbil ultra etiansi ultre offeratur. Dat. Autisone, kd. Jul. 2. ponificat. V.                                        |
| 154. | 1340.<br>1. Mni   | Abl Johann von Weissenaubekennt, dass er an den Garten und Wiesen zu Lettenwiler and Wehzlischwiler, welche<br>Hermann der Kitten Sohn von Jettenhaumen von Creuzingen inne habe, keine Amprache mache, obsehon Creuz-<br>lingen das Leidenmechstrecht über Hermann am Weissenan abgetreten.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 155. | 1341.<br>8 Marz   | Her Johannes von Randegg verkauft das von Hans Hafter gebeute Gut zu Stelringen an desselben Sohn Berthold als frei, ledig und eigen für 49 Pfund Pfen. Act. Constanz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

1341. Bertold Haven von Stalringen verkauft an Johann von Wald, Burger zn Constanz sein Eigen in Stalringen,

| 100. | 9. Mörz.            | nömlich 2 Häuser mit Hof, Garten, 16 Juchart Ackerland, 4 Mannsand Wiesen und Zugehörden, die ar von Jo-<br>hann Randegg, strenno viro, erkauft hatte, für 38 Pfund Pfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 157. | 1341.<br>10. März.  | Bertold Hafen von Stalringen lässt obigen Verkauf vor dem Official fertigen; Widerstrebende sollen excom-<br>municirt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 158. | 1242.<br>31. Mars.  | Abt Heinrich, durch Gültschulden bedrangt, verkauft an Johann von Herrenberg, Bürger zu Rotenburg, des<br>Gotenburge: Eigenmann, den Zchaten zu Kaiehwil, mit Vorbehalt des Weinzehntens, für 252 Pfund Heller. Act.<br>Gotenburg:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 159. | 1342.<br>27. April. | Johannes Ankenzelle, Burger zu Überlingen verkaust dem Johann von Wald, Bürger zu Constanz seinen zinsteigen steien Richt zu Birlosingen sur 97 Pfund Pfenning, mit der Beschwerde, jahrlich davon andershalb Vierling Wachs an die Herren in der Maienowe auf Lichtmess zu entrichten. Geschehen an der Relchs-Strasse zu Überlingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 160. | 1342.<br>1. Mai.    | Jahannes Herrenberger bescheinigt, dass wenn Koroseker in Weingarten umgewandelt werden oder umgekehrt,<br>der Zehnlen desswegen nicht geändert werden solle. Act. Roteuburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 161. | 1342.<br>11. Mai.   | Aht Heinrich kuuft für 1 Pfund und 3 Schillinge Heller eine zu alleu Lehengütern führende Strasse in Wurm-<br>lingen. Act. Rotenburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 162. | 1342.<br>11. Oct.   | Jehannes Herrenberger verpflichtet sich bes 100 Pfund Heller Busse die am 3. Juni 1338 eingegangenen Verbindlichkeiten zu erfüllen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 163. | 1343.<br>23. Sept.  | Cunrad Milwo erhält die 20 geannte Milwen-Sehupus in Egolubofen für einen Zins von 2 Must Kernen und<br>10 Schällingen, ein Herbitsuha und ein Fastunchthuba vom Kloster Creuzlingen zu lebenstinglichen Leben. Geschehen vor dem Official zu Constans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 164. | 1343,<br>15. Nov.   | Friedrich von Herrenberg empfangt zu lehenslänglichem Lehen das Haus am Sülcher There, seitst dafür zu<br>Pländ zeine eigenan der Hauser ein und verpflichtet sich, sofern en nöblig werde, 3 Pfund Heller an seinem Hause<br>zu verbanze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 165. | 1343.<br>30. Dec.   | Eberhard von Empfingen, Bürger zu Rotenburg übergibt dem Stiftn Kreuzlingen seinen Lebenhof zu Wurm-<br>lingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 166. | 1344.<br>25. Sept.  | Johannes von Waldo und seine Hausfrau Margaretha verkrufen dem Kloster Kreuzlingen den, früher dem Ankenslein gehörigen Hof in Blöwingen and den ihnen durch Ritter Johannes von Randerg abgeteteinen Hof an Staliringen für 16 Mult Kernen derjenigen besrecen Art ques dieutstra ennent swees vel de partibus in der Hoeri, zwei Vertel Erbsen, 4 Pfund Pfenning, 8 Herbstabhner, 4 Fastanschlähner, 170 Osterneier, welche den beiden Eheiesten lebessinglich jahrlich zugstellt, nach ihren Tode tabels zu ihrem Anterner im Minder Creszlingen, theils zu folgenden jahrlichen Zinsen an ihre Kinder verwendet werden sollen; an Johannes, Cherherr zu Cresslingen 6 Mult kernen und 1 Pf. Pfen., an Kahrishn und Clara die Omnen in Kälnkeren (Kalchrai) and an Ursula Nonne in Tönkon, jele, 1 Pf. Pfen. und 2 Mult Kernen, isbesulänglich. — Gescheben ver dem Officialat in Constanz. |
| 167. | 1344.<br>25. Sept.  | Verziehtleistang des Johannes von Walde auf seine Höfe zu Bilowingen und Sühringen. Zeugen: Meister Hug<br>der Linde, Her Heinrich von Lüklich, Her Herman von Bass, Meister Werner der Spekker, der Artzet, Hug Sne-<br>wise, der alte, Ulrich sein Sohn, Neimrich der Linde, Ulrich der Hartzer, der jünger, Johannes der Frükkinger<br>der Alte, Johannes sein Sohn, Jahannes der Augsburger, Burkard Kämbli, der Munger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 168. | 1345.<br>19. Nov.   | Hei-rich von Schaffhausen, Burger zu Constanz, verkauft an das Gottesbaus Creuzlingen seinen Weingurten bei<br>den Armeilenten in dem Feld (Feldsiechen) für 18 Pf. Pfenning mit der Beschwerde, jahrlich an St. Stephan 6<br>Schill. Pfenn. Seedgerath und den Zehnten abzurgeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 169. | 1347.<br>15, Mai.   | Johannes Mangold im Stadelhofen erhilt von Creurlingen zu lebensinglichem Leben die Mangoltaschupos in<br>Egeltskefen für den jährlichen Zina von 1 Muit Kernen and ein Muit Hafer, 1 Schilling Pfenn, und 1 Pastaacht-<br>luba; eben so ein Jackart Acker im Tegermen für 3 Viertel Kernen jährlichen Zinnes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 170. | 1348.<br>7. Jul.    | Engelfrid von Ratenburg bewilligt dem Gotteshans Creuzlingen seinen Weingarten an der Neckerhalden, die<br>Haferischer und die Wiesen zu banen und zu nützen, und zwar auf ein Jahr, und erhält dafür 6 Pf. Heller. Act.<br>Constanz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

1348.

Auf Anfrago des Abtes Hermann von Creuzlingen, in welcher Weise laut Stiftung des Grafen von Calw des

|      | Sept.               | dem Moure Creatlingen aufgeirungene Anniversur auf dem Wormlinger Berge begannen werden mitsee, notworten der Dekan Bereid in Bullingen and der Kimmer Geführer Gebard im Numme des Cephteitz quod olim quiden geschabite dominus comes de Calve praefats boas montis in animas naue remedium abhati se comestati in Cristalingen sist dominus comes de Calve praefats boas montis in animas naue remedium abhati se comestati in Cristalingen sist conditione legarecti, quo in memorium animas anne ommubes contrictivus caphiali (von Tablangen und Betenburch et singulis personis cam ipsis vosisentibus, singulis annis feris tertia post diem commonarianis omnium animarma taltis refectio darector, videricet quad feris accunde past diene commonarianis animarma in surface deberet ascenderen unum plaustrum forni cam una suca hunai coloria aple posterioris quadrigen super foreo ne- deten, in bojan signam, quod singulis duobus constribitus um dari deberta suce; item mum plaustrum lipsorum seriforum et sine lumo ardentium, ae unus tauras cum terna ecervinia, videl, triesi, bienni et unima anni — com uno perce trienni, uno bienni, uno unima sani, ae cum tripicio pannu genere, videl, pasa simulagineo, pollinos et enumanti; et quilibet confrastum deberet tibelem habere pro equo no mutale norum cum unquital avena et unum funta confrastum deberet tibelem habere pro equo no mutale norum cum unquital avena et unum conquital versus et confrastrue convenire debem ti monte, quilibet cum suo sendri vel aedune ot anum misusum com vigilia in pum monaten ventro et unum couparia et confrastrue convenire debem ti monte, quilibet cum suo sendri vel aedune et anum querte un transcription la productiva et confrastrue deberet errogeri; si vero de predetia non foret satisfactum, quod tum eracio dominos monim legatori eventrum, reidents in equa suo, sunta in calceribus suita sunum denarium aureum ultra campanile ecclerium debent expellare, quod lume ipas bom, quae primas legator predetio monasterio traditi domino seniori de Calve ecete vero efferient et utum c       |
|------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 172, | 1350.<br>27. Jul.   | Vergieich zwischen Johann und Heinrich Schnevis einerseita und dem Stifte Kreuzlingen, der Fran von Nasson.<br>Wittwe des Grafen Rudolf von Behenkerg, zo wie dem Grafen Eberhard und Ulrich, Bridern, von Wirtennberg anderestelts; Creuzlingen zuhlt dem Schnewinser 24 Goldgelofen wegen Friedrich Arnold genann Schnewia. Convenium von Creuzlingen, früher pleban auf dem Wurmlünger Berge. Act. Constan, vor dem Official.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 173. | 1351.<br>5. Jänner. | Jakob Blaot von Teinang verkauft an Ulrich den Satiler, Burger zu Ravensburg sein Gut zu Lottenwiler, Lehen<br>von dem Schenken Ottelstrang, und 7 Juchart Acker Eigengut für 16 Pf. Pienn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 174. | 1351.<br>6. Mai.    | Clemens VI. summus positiex mandat praeposito Montisachwitianensis, ut bona monasterii, decimas, terras, domus, viseas, grangias, piacaisas, prata pascua, sitvas, nemora, moleudins, census, jara, juriedictionas et quaedam alia buic monasterio concessa et fandata, postes quoris modo abalicante et iliticie distructa legitime revocari procenet, contradicturas verto ecclesissica ceasura compercat. Dat. Aumione, Nonis Maji, a postific. IX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 175. | 1352.<br>10. Aug.   | Ulrich der Sattler zn Ravensburg verkauft sein Gut zu Lottenwiler an Cunrad den Pfister, Bürger au Buchborn<br>für 20 Pfund und 30 Schill. Pfenn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 176. | 1353.<br>7. Nov.    | Abt Hermann kauft von Heinrich Schneider an Graltsbausen und zeinen Söhnen Johannes und Ulrich daas petins<br>seu particulas in banno Wechsolleswilar, versus oppidum Raucespurg et anum pomerium in Lotenwiller, für 30<br>Schill Ffenn. Act. Constant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 177. | 1354.<br>4. Juli.   | Abt Hermann, um eine mit Johann von Wald eingetretene Misshellung zu heben, gestattet demselben, dass er<br>zur Verbesserung des sof der Schuppus stehenden Hauses vier Jahre lang den von der Schuppus gehenden Zins<br>verwende, Sainhelte 2 Mütt Kernen und 2 Mitt Hafer und 1 Pt. Pfler und 1 Pt |
| 178. | 1355.<br>20. April. | Catharina Heller von Attorf vergabt an Creuzlingen zu ihrer nad ihrer Mutter Seelenheil 9 Pfenn. ewigen Zinses von einem Weingarten vor dem obern Thor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 179. | 1355.<br>14. Aug.   | In dem awischen Abt Hermann einer- und Ulrich Huber und den Brüdern Hans und Bertolt Geiger underereits<br>wegen des Holnes an Engwylen singetretene Span wird durch 5 Schiedrichter gesprochen; wenn jene das Holn<br>nicht bluten wollen, sollen sie desselben auch missig gehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 180. | 1356.<br>16, April. | Abs Hermann kauft von den Heiligenpflegern zu Allingen den grossen Zehnten ans den in den Hof Hirschlatt<br>gehörigen Ackern bei dem Dormach und den Meinen Zehnten ans den Pflagers Schappus, aus der Forstwiese und<br>aus der Wiese bei dem Henberhoneif, für 6½ / F. Pfenn. Gescholen in Leuenhalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 181. | 1357.<br>21, Sept.  | Abt Hermann kauft von Adelheid Wachingerin, Wittwe Cuarad Pfisters, das Gat Lottenwiler für 23 Pf. Pfenn.<br>Act. Buchborn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 401. |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 182. | 1359.<br>9. Febr.   | Abt Hermann verleiht dem Johannes Meier in Rickenbach 3 Juchart Acker am hohen Stain, von denen er, so oft sie Saat tragen, 3 Viertel Kernen sinsen soll; ferner 1 Juchart, den Gerteencker, für ein gehäuftes Viertel Kernen.                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 183. | 1358.<br>30. Jul.   | Abt Hermann kauft von Job. Hebi drei Viertheile der von Cuurad Hebi sel, als Erbieben besessenen Schupus<br>zo Egolshofen für 18 Pfund Pfenn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 184. | 1359.<br>21. Nov.   | Radolf Brixner, Notar der Constanzischen Curie führt im Namen des Klosters Creuslingen vor dem Official<br>Klage gegem Jacob genannt im Frohnhof, dass er von der ihm vor zehn Jahren verliehesen in dem Kirchapiele<br>Sulgen liegeaden Schuppos der Zins, nämlich 2 Nütt Kernen und 8 Nütt Hafer schulde, verlangt also, dass er<br>zur Zahlung verfallt und genöthigt werde.                                                                                         |
| 185. | 1360.<br>22. April, | Meister Otto der Swarz, Chorherr zu St. Stephan in Constanz vergebt den Feldeischen 40 Pfund Pfenning, für welche die Pfunger von Junker Inner von Bürgeln kuuften Heinricht des Kellers und Urichs des Hubers Gut in der Haldes und das Gut in der Gillen, derene Ertrag zu einer Atte Gir jenn armen. Leute verwendet werden solle, nämlich auf jede Pfundsten 10 Schilling unter die Pfrinder zu vertheilen und dem Leutpriester 6 Schilling zur Feier der Jahrenit. |
| 186. | 1360.<br>2. Msi,    | Die Gemeinde Hirschau erbittet von Aht Hermann die Bewilligung bei der als Füliale zu Warmlingen gehörigen Cappelle in Hirschau einem Frühmesser anstellen au durfen und hietet für die Frühmesserpfinde eine Fundation an von jahricht 20 Matter alligina und 1 Fuder Wein. Vom Abte bewilligt, von Binderd Heinrich bestäuft,                                                                                                                                         |
| 187. | 1360.<br>2. Nov.    | Kaiser Karl IV. urkundet, dass die Riöster Salmanzwiler, Creuzlingen, Weingarten, Petershausen, Klainau, Roth, die Abbisain von Lindau, Baind, Gaiseunzil und Heggenbach, in der Landvogtei Oberschwaben gelegen, freiwillig an gutem Gold, zur Abbismup von den Grafen von Helfenstein, dem den serestut gowenen, 1200 Guiden dargeschossen baben, und verspricht, künftig aller dieser Riöster guter Vogt und Schirmer au sein. Dat. Nürnberg.                        |
| 188. | 1362.<br>31. Márz.  | Heinrich Obeim von Creuzlingen überlässt dem Gottshause Creuzlingen sein Gut, Haus, Hof und Garten, ge-<br>nsnnt das Wöschhaus bei der Mühle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 189. | 1362.<br>26 Jul.    | Abt Hermann kunft von Johannes Ströhli, Barger zu Constanz den Hof und die Mühle zu dem Kemmen, Kemmenmühle, als ein lediges vogtbares Eigen, für 120 PL 12 Sehill. Pfenn. Act. Constanz.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 190. | 1362.<br>2. Jinner. | Conrad Roth verkauft an Margareth Keller und ihren Sohn Ulrich einen an die eur'a celleraristus austossendes<br>Gerten in Stadelhofen an Constanz beschwert mit 3 Schill. Pfenning Zins an die eur'a celleraristus, für 3 Pfand<br>Pfenning.                                                                                                                                                                                                                            |
| 191. | 1363.<br>10. Jan.   | Abt Bertold verleiht Hug von Herrenberg und seinen Erben das Haus au Rotenbarg für 2 Pfund Heller Zins<br>unter Bedingungen wie die Vorfahren des Hug es besassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 192. | 1363.<br>8. Apr.    | Heinrich Kurrer von Frauenfeld bekennt, von Abt Bertold Strit zu Creuzlingen den Hof Oher-Orringen in der Pfarre Zurzach als Lehen empfangen zu haben, verspricht auch, das Sitt in seinen Rechten an den Hof nicht mehr an beeintrichtigen, bestellt auch den Jakob Schultdeius, Pfarrer zu Oher-Wisterthur und den Johann Lölf, Pfarrer zu Beroltuwien, seine Schwester dazu anzuhalten. Act. Constanz, vor dem Official,                                             |
| 193. | 1363.<br>25. Apr.   | Abs Berthold verleiht dem Bäcker Job. Tobler in Constanz eine halbe Juchart Reben am Bussen, beachwert<br>mit Zehnten, für 1 Vd. Kernen Zins und ½ Pfund Pfeffer Ehrschatz.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 194. | 1363.<br>26. Apr.   | Heisrich Huber von Alterswilen bekennt, von Abt Bertold den Zehnten in Sigershausen als Lehen empfangen<br>zu haben für 10 Viertel Kernen, 10 Viertel Hafer und 4 Schill. Pfenn. Zins, auf Lebenszeit.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 193. | 1363.<br>25. Sept.  | Spruch des Bischofs Heimich, dass das von Johann und Rudolf den Leuteneggern angesprochene, neben dem<br>Orte Meckh gelegene Acher - und Wiesland, austausend au das Thaigui von Wiler, an der Leutenegger Gat, an<br>das Holfi Gabras und an den Die Sumerui, in den Richnbof von Wil und dem Abre von Krustlingen gebren.                                                                                                                                             |
| 196. | 1363.<br>18. Oct.   | Bertold und Hann von Somistabofen vergaben an den Leutpriester zu Hirchlatt eine Munnsmad Wiese, genannt<br>die Gesellenwiese für zwei in der Kirche Kehlen zu haltende Jahrtage.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 197. | 1364.<br>30. Juli.  | Ulrich genannt von Bolebusen von Langen-Rickenbach verzichtet auf eine Achtelsjuchart Land in Wiler oder<br>Illähmsen und auf eine Wiese ebendaseibst und erhält dafür vom Kluster Creuzlingen auf Entschädigung andere<br>Güter.                                                                                                                                                                                                                                       |

| 198. | 1364.<br>30. Juli.  | Abt Bertold kauft von Jakob Buowiler und seiner Hausfrau Adelheid die Bnoterawtese zu Sigershausen für 3<br>Pfund Pfenninge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 199. | 1364.<br>23. Aug.   | Johannes in der Bund, Leutpriester zu St. Stephan in Constanz tanzeht für die dem Kloster Creutlingen gehörigen<br>Zehnien des Steffuer Weingartens, die Zehnten des Sachsen-Weingartens, des Schaffhauser-Weingartens, des<br>Schreiber-Ackers und zweier Acker im Bürgerfeld nater dem grossen Stem gegen den See hin gelegen, an<br>das Kloster Creutlingen nos.                                                                                                                                                                          |
| 200. | 1364.<br>23. Aug.   | Bischof Heinrich bestätigt die zwischen dem Kloster Creuzlingen und dem Leutpriester zu St. Stephon gesche-<br>hene Abtausehung des Zehntens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 201. | 1364.               | Ulrich Muris, Bürger zu Buchborn verpfandet dem Hans von Hof, Bürger zu Constanz das Perfirid und die<br>Scheune zu Jettenhausen Leute und Gnt samt dem Weingarten am Hermansberg beschwert mit I Viertel Vesen<br>Zins an die Kirche zu Schirzenhausen, für 16 Pfund Pfenn. Act. Constanz.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 202. | 1365.<br>18. Mai.   | Auf die von Abt Beriold von Creuzlingen gegen Canrad Werobaan den Weber erhobene klage, dans er aus der Genossame geheursthet, habe, erbietet sich der Bekhapte zu dem Beweize, dass seine Hausfrau Ita ein vollfreies Web zey, und Ulrich von Reggwile Stademmann zur Gonstan legit ham diesen Beweis zu leisten auf durch zuvei freie unversprechene Manner oder durch einen freien Mann und eine freie Frau, die das Recht "nunzumal zut niesene welten". Der Beweis wurde durch weit Manner geleistet und ich klinge geleige abgewissen. |
| 203. | 1366.<br>18. Jan.   | Abi Bertold übergibt dem Joh. Töterli, Burger zu Constonz 2 Juchart Reben aus Bussen nis Erbzinsteben für<br>2 Viertel Kernen Zias nebst Zehnten. Act. Kniserstuhl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 204. | 1366.<br>5. Febr.   | Peter Huber zu Stadelhofen gen. Tribi verkauft dem Rudolf Am Bahel, auch Burger in Constanz 2 Honer mit<br>Hofstitten und Gürten, die dem kloster (Feuzlingen als Lehen 1/2 Pfund Wachs zinzen; ein Haus am Graben, das<br>deusselben 2 Schilling zinset, für 24 Pf. Pfenn. Alle diese Hönser und Gärten empfangt Peter wieder als Erb-<br>zimlehen für 1 Pf. Pfenn. und 3 Mütt Kernes Zion.                                                                                                                                                 |
| 205, | 1366.<br>16. April. | Abt Bertold kauft von Ulrich Bechi zu Stadelbosen und seinem Bruder Heinrich Bechi in Mehrerau eine Wiese<br>und 1 Juch. Ackerland im Bechühof um 7 Pfund Pfenn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 206. | 1366.<br>8. Mai,    | Vergleich zwischen Abt Bertold und Joh. Keller. wegen des Kellers Gut an Hausen bei Hufingen in der Baar.<br>Act. Constanz vor dem Official.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 207. | 1366.<br>4. Jan.    | Abt Bertold gibt dem Utrich Schneider von Neunwilen 10 Pf. Heller für ein Haus zu Stadeshoten und verleiht es ihm wieder für 5 Schilling Zins.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 208  | 1366.<br>11. Aug.   | Margaretha Belta. Wittwe Johanns von Wald versichtet auf die Sebuppus im Wald, genannt der von Creuz-<br>lingen Sebuppus, zu Gunsten des Mosters Creuzlingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 209. | 1366.<br>13. Sept.  | Ulrich Muris verhauß dem Joe. Kreuser, Burger zu Bnehhorn sein zu Jettenhausen gelegenes Perfrid als ein<br>freies unansprüchiges Gut für 52 Pf. Pfenn. Act. Buchborn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 210. | 1367.<br>19. Aug.   | Cunrad Huber, der ältere, empfängt den vierten Theil des Zehntens zu Sigershauson, den Flachs ausgenommen,<br>iebenslänglich für 10 Viertel Kernen und 10 Viertel Hafer jährlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 211. | 1369.<br>30. Jan.   | Meelatild, Wittwe Cuntuds von Hagenbuch verspricht, als Leibeigene Creuzlingens, ohne die Eiawilligung des<br>Abs und Convents sieh nieht mehr zu verehlieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 212. | 1368.<br>1. Febr.   | Das Officialnt weiset die von Job. und Haus Im Holz, Brudern, an 3 Juchart Acker in Hagern bei Alterswilen genachten Ansprüche ab und erkennt sie dem Kloster Creuzlingen als Eigenthum zu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 213. | 1368.<br>7. Sept.   | Abt Bertold widerstreitet die nuf des Gotteshauses heller, Studel und Acker zu Studelhofen gelegte Studuteur;<br>mit Berufung auf den Beschluss des grossen Rathes von 1333; wann der Studt Graben zu Studehhofen vormals<br>durch des Gotteshauses Gut gemacht wäre, dass dann der Studel billig ohne Steuer bleiben solle. Dieser Beschluss<br>wurde wieder bestätigt.                                                                                                                                                                     |
| 214. | 1368.<br>18. Nov.   | Heinrich genannt Im Holz, der Wagner verziehtet auf alle Ansprachen an die Güter im Hugern bei Alters-<br>wilen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 215. | 1369.<br>7. Febr.  | Abt Bertold Streit kauft den Zehnten zu Ober - und Unter-Baumgarten von Jakob und Ulrich Both für 4 Pf.<br>Pfenn. und 1 Mutt Roggen an das Stoft Creuzlingen zurük.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 216. | 1369.<br>17. Mai.  | Abt Bertold kauft 1 Juchart Aker auf dem Burgerfeld für 5 Pf. und 15 Schill. Pfenn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 217. | 1370.<br>5. Febr.  | Eberhard Mantz von Stadelholen gibt seine Zustimmung zu dem Verkauf der von Abt Bertold erworbenen<br>Juchart Aker auf dem Burgerfeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 218. | 1370.<br>12. Márz. | Joh. Sulzer zu Legun bei Memmingen verhauft an Abt Bertold sein Eigengut zu Wisteswile für 23. Pf. nud 4<br>Schill. Heller. Act. Ravensburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 219. | 1370.<br>15. Jun.  | Abt Bertold und der Coavest zu Creszlingen, einmithig, verordnen zu ihrem und der Wohlthäter des Silfen- Seielneit, und in Betracht der hiereichenden Krafte des Minsten, dass allijkhriich der Akt oder wer seine  Seielle verzieht 3 Plund Pfreningen auswiene, demait kanftig teiglich im Chore bei der Peier der Gfünstlichen  Messe dem danasomnligen Abto oder wer für ihn die Messe lieset, daraus zwei Pfennige verabreicht werden  mögen.                                                                                                                                                                                                                      |
| 220, | 1370.<br>12. Nov.  | Abt Burkhard in Patershausen consentirt zu dem Verkauf des Akera auf dem Burgerfeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 221. | 1370.<br>24. Dec,  | Abi Bertold in Creuzlingen hauft von Jah. Burwiler, Burger zu Constant, einen Aker im Creuzlinger Bann<br>bei dam grossen Stein, stossend ad agrum meerdotum et capellanorum autiqune confrateraitatis ecclesine Constan-<br>tionai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 222. | 1371.<br>12. Jan.  | Bischof Heinrich von Constanz auf Bitten des Hans von Hof übergibt an Abt Bertold sein Lehen, den halben<br>Weier bei der Sehorenwiese, als ein Eigen des Gotteshauses Creuzlingen. Act. Mersburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 23.  | 1371.<br>27. Jan.  | Johannes von Hof überlässt dem Abt Bertold einen Baumgarten mit Haus, Hof und Zubehörden in Schorenwies.<br>Leben der bisehöslichen curin eelerarintus zu Stadelhofen. Act. Constanz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 24.  | 1371.<br>29. Jan.  | Abt Beriold kauft von Johann von Hof einen Baumgarten und einen Weingarten und seine Häuser an Scho-<br>renwies, balh Eigen, halb Leben vom Bisebof, für 139. Pfund Pfenn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 25.  | 1371.<br>31. Jan.  | Abi Bertold hauft von Hans von flot den Weier vor dem Emishofer Thor an Schorenwies gelegen, samt Häu-<br>sern, Baumgarten u. s. w. alles in einem Einfang, für 69 Pf. 10 Schill. Pfeen. Act. Constanz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26.  | 1371.<br>7. Febr.  | Abt Bertold kauft von Peter Schaller von Langen-Rickenbach und Walter Hug gen. Wiler den vierten Theil<br>des Zehntens in Kurzen-Rickenbuch für 22 Pfund Pfenn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 27.  | 1371.<br>10. Febr. | Abi Bertold kauft von Courad im Hof Burger zu Constanz den Garten in der Schorenwiese samt Lebenschoft<br>für 19 Pfund Pfenn. Act. Constanz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 28.  | 1371.<br>19. Mai.  | Abt Bertold klagt vor dem Officiam zu Constanz gegen Ritter Albert von Liebasa, weil er einige Eigenleute<br>Creuzlingens, genannt Hnober sich zogeignet habe, und erlangt, dass Albert auf dieselben verzichtet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 229. | 1372.<br>1. Mni.   | Burhard Renner, genannt von St. Gallen, Cuplan im Münster zu Constanz übergibt den Pflegern der Sonder- niechen, Egdolf Bhere und Hug Schnowis, Burgern zu Constanz, zum Besten der Dürftigen im Felde (Feldsliechen) 5 Pflund Pfleming von dem Hofes im Grüt bei Langen-Hickenbach für eine Jahreist auf U. F.F. 72, den stillen, in der Weise, dass über Tach 4 Schill. und 6 Pfrenn, für Flich oder Pfleisch, avedern die Kind wend* den Dürf- tigen, und 6 Pfenn, den Leutprieser, der in ihrer Kapelle dir Mese bilt, gegeben werden. Werden die 5 Schi- linge von den Pflegern nicht ihrer Bestimmung nech verwendet, so fallen sie dem Gottabause Creutingen zu. |
| 230. | 1372.<br>8. Mai.   | Creuzlingen kauft von Diethelm Pfeserhart genannt Vigli den Hol Lübeswile für 61 Ff. Pfeun. als Leheu vom<br>Bischofe. Act. vor dem Stadtammann Ulrich von Roggwil zu Constanz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 231. | 1372.<br>8. Jul.   | Ulrich von Königsegg der alte, Herrs Ulrichs Sohn beurkundet, dass der Ritter Courad von Sekkendorf, Land-<br>vogt in Ober-Schwaben, avsischen ihm und Abt Bertiold von Creuslingen in Betreff des über die Güter zu Lang-<br>wijen, das ist der Egenhol, das Bergieben und das Strussengt zu Teitschore dahien entschieden haber Diese Güter<br>sollen ihm verbleiben, er dagegen an Abt Bertiold jährlich auf Martinatze 14 Mutt Keroen und 12 Mutt Mafer<br>entrichten.                                                                                                                                                                                              |

| 232. | 1372.<br>6. Jul.    | Its Haber von Alterswien erhalt von Abt Beriold den Zehnten zu Sigershausen, welchen früher die Frau<br>Halen und Cursel Huber hatten, auf Lebenszeit für 5 Natt 2 Viertel kernen und eben zo viel Hofer und 2 Herbst-<br>hähnern jährlichen Zimen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 233. | 1372.<br>15. Sept.  | Iteins Vitz von Samwalshofen und Hermann der Gessler von Marchdorf kaufen von Berchtold von Samwalshofen, und Eilbeth Kurenbach das Benzengut zu Samwalshofen, theils eigen, theils Leben von Itans Truchsiss zu Walpurg für 65 Pt. Pfenn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 284. | 1372.<br>15. Sept.  | Elsbeth Kurenbach verzichtet eidlich vor dem Rathe zu Buchhorn auf alle Ansprüche, die sie wegen ihrer<br>Norgengabe an das Benzengut zu Sanwalshofen hatte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 235. | 1373,<br>9. Nov.    | Chereinkunst zwischen den Klöstern Münsterlingen und Creuzlingen über einige Wiesenzehnten, vermittelt von Seite des Abtes Bertold von Creuzlingen durch Heinrich Romund gennnt Wolf, Cannnicus zu Creuzlingen; van Seite der Meisterin von Münsterlingen durch hieren proeurster Hermann Hustinger, unter Leitung des Jah. Mollhard als judet subdelegatus und des Abtes Donald im Kloster zu den Schotten in Constanz. Abehn beiläusfiger Erwähnung, dass die Frauen zu Münsterlingen naltaglich der Augustiner Regel, nachher der Regel des Prodigerordens gefolgt seyen, wird entschieden, dass die Zehnten von den im Libelle des Stiftes Creuzlingen verzeichneten Akters zur Halte, der Wiesenschaten aber ganz nach Creuzlingen gehören und Münsterlingen die durch den Streit veranlassten Kosten zahlen solle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 236. | 1374.<br>25. April. | Die Meisterin und Couvent zu Münsterlingen, unter der Obsarge der Brüder Predigerordens stehend, unterzieben sich dem gefallten Spruche und versprechen, dem Moster (Touzlingen Genüge zu leisten; beide Theile berufen sich auf des Endentscheid des Deutschordensherrn Rudoff von Homburg und des Magusters Petrus Betminger, Canonicus in Zürich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 237. | 1374.<br>1. Mai.    | Courad van Hunzlistobel verkaust mit Erlaubniss Abt Werners von Minderan den Hof von Motzenhaus, Lehen<br>des Klosters Leuenthal, für 42 Pfund Pfenn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 238. | 1374.<br>8. Mai.    | Greta Belta, Wittwe des Nikolaus villiens de Badolabasen mit ihren Söhnen Cuntrad und Bertschin überlassen<br>dem Kloster Greuzlingen ihren Hof. Donaldas abbas in Schutten tanquam summen sedis delegatus bestätigt den Art.<br>Actum zu Constanz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 239. | 1374.               | Graf Heinrich von Montfort bekennt, dass die ihm von Abt Bertold gegebenen 100 Pfund Heller keine Gerechtigkeit gewesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 240. | 1375.<br>20. Dec.   | Bischof Heinrich meldet dem Magister Joh. Molbard, Canonicus in Constans und bischöflichen Official, wie er am 20. December durch glandwürzige Mönner vernommen habe, dass in Rom am 12. Nuv. dem Papste Gregor XI. und den Cardinislen in versammelten Consistorium eine Verlisundungsschrift vorgeleene worden zur, des Inhaltes die Capitaleren zu Cernslingen haben gegen den erwihlten Abt Joh. Benninger conspirit, weil er ihnen vom Bischofe outgefordungen, durch Simonie zur Abtei gelangt, ein Mann ohne Köpter-kraft und ohne Gist sey, keisen Beschützer habe als einem Ihm anverwandten Wucherer, der ihn bei dem Bischoft anempfolden; da also die Wahl noch nicht bestätigt zey, haben sie nach Bastel an Johannes vom Schünegg, Couractual zu St. Loubndrig etschrieben, dass er herkonnen und die Ahste in Besitz achmen möge, nur miechte er durch zeinen Bruder zu Rom für zich arbeiten lassen, was leichten Erfolg habe, vemm er zich durch Vermitchung des Grafen um Kyburg, dessen Vorlahren Stöfter Creulingens seyen, von dem Herrog von Österreich eine Promotione-Empfehlung zu verschaffen wirse. — Der Baschof tzigt also dem Official nuf, den Convent in Creutlingen zu versammeln, die Capitaleren einzuvernehmen und einen Bericht skunfassen, der nach Rom abgesondt werden könne. Act. in Cautra Göttlichen. |
| 241. | 1376.<br>21. Jan.   | Der gewählte Abt Joh. Benninger sichert vor dem Abte von Petershausen den Johannes und Hauglinus genannt<br>von Schönegg, die seiner Wahl sich widersext hatten, freies Geleit zu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 242. | 1378.<br>4. April.  | Als Jahannes und der Convent zu Creuzlingen urkunden, dass sie die 22 Pfund Heller, deren sie bedurtten, nur hätten criangen mögen, wenn sie zum sisten Schaden Bres Stiftes einen Theil seines Grundbesitzes demetiban entferendet hätten; grössens Schaden voranbezagen, hätten sie also den Blof zu Rickenbach, den Rudoff Neire bane, und der jahrlich 3 Pfund und 15 Schill. Pfenn. 11 Mitt und 2 Viertel Kernen und 12 Mitt Hiffer zinse, für 22 Pfund Heller den Conventbrüdern abgetreten, mit der Verpflichtung, dass von dem Ertrage jenes Gutes 1 Pf. Pfenn. zur Besserung des Conventbrüches, sämich 4 Schill. sm Petet Kreuzerfindung, 4 Schill. am Abend vor Mazise Verkhöndigung, 4 Schill. sm Tage nach Bezeich, 4 Schill. sm Bersholomisstage und 4 Schill. am der Octav des beilt. Gällav verwendet, oder wenn solches unterhilbet. dem Armacapitale in foro ecclesiae civitata Constant. besahlt werden sollen. Der Bischof bestätigt dieses Verkommniss am 8. April.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| _           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 213.        | 1378.<br>1. Mai.   | Vertrag des Abtes Johannes mit dem Prior der Augustiner in Constanz über einen Fahrweg zu dem Weingarten ob dem Steinbrach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 244.        | 1378.<br>13. Sept. | Graf Albort zu Heiligenberg leiht den von Bert. Beas an Hernanne Gessler vorkausten Hof Sanwalshausee als<br>Werdenbergisches Lehen dem Hermann Gessler.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 245.        | 1378.<br>16. Dec.  | Theodor Weber, Rehmann and Borger zu Constanz, vergebet zu Genstan des Conventuals Jac. Siepbener und des Convents zu Creuslingen 1 Mütt Bernee Zinz von einem Hisse zu der Rheingasse, in der Weise, dans Jak. Stepbener die lebensängliche Nutzniessung haben, nachber 2 Viertel den Leprosen, 2 Viertel dem Convent zu-Biesern sollen.                                                                                                   |
| 246.        | 1379.<br>5. Sept.  | Heinrich im Thurn, Burger na Constans, vertauscht dem Aht Johannes Wiese und Aher au Sigershausen für 5<br>Weinerte Kernen, die von seinem Aher am Egeliee an das Kloster gezinset werden, um auf diesem Aher sines<br>Weingarten ansalgera; der Weinechaus bleibt, wie vorher der Franktscheten, dem Kloster.                                                                                                                              |
| 247.        | 1379.<br>18. Sept. | Abt Johannes kauft von Heinrich Meier au Kurzen-Rickenbach einen Aker am Burgerfelde, von dem 1/2 Vierl.<br>Wachs an das Gottshaus geht, für 17 Pl. Pfenn.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 249.        | 1382.<br>4. Nov.   | Cunrad Oberndorf Caplan zu St. Stephan vergabt dem Gottesbasse Creuzlingen von seinem Gatten bei den<br>äussern Feld jahrliche 16 Pfennige, je auf Joh. Baptistening.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 249.        | 1382.              | Hermann Gesslers Erben vergeben dem Abte Job. und dem Coavento zum Danke für die Aufnahme und Pflege<br>die Hermann in Creaningen gefunden, und zum Heile seiner und ihrer Seelen den Hof Sanwelshofen, und Grai<br>Albrecht von Werdenberg, Landvogt in Schwaben und Albrecht Graf van Werdenberg, Herr zu Heiligenberg, Ge-<br>brüder, verzichten auf die Lebenschnft desselben.                                                          |
| 250.        | 1383.<br>9. April. | Hug von Ehingen ab Entringen verkanft an Abt Johannes sein zu Rotenburg in der Stadt gelegenes an die<br>Scheune der Sammlung anstossendes Haus für 43 Pf. Heller.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 251.        | 1383.<br>23. Aug.  | Abt Johannes kauft von Heinr, Burst Barger zu Ravenspurg in Buchhorn ein Haus zu Buchhorn an der Ring-<br>mauer bei dem niedern Thore, somt awei Stuken Gortenland, für 76 Pf. Pfann.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 252.        | 1284.<br>23. Aug.  | Heinrich Vogler und seine Hausfrau erkaufen auf Lebenszeit von Abt Johann ein Haus zu Studelhofen um S<br>Pf. Pfenn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 253.        | 1384.<br>7. Sept.  | Abt Johannes genannt von Wald nismst von Eberhard Fnossen, Burger zu Constanz 8 Pf. Heller auf des Meien<br>Hof zu Rickenhach auf und weiset dagegen 4 Schälling jahrlich zu Verheuserung des Conventisches aus; im Un-<br>terisasongefälle geben die 4 Schällinge an den Spital in Constanz.                                                                                                                                               |
| 254.        | 1385.<br>5. Jan.   | Abt Johann gen. von Wald verpfundet an Anna Byser von Constanz für 20 Pf. Heller den Meierhof in Rie-<br>kenbach und weiset dagegen 10 Schilling zu Verbesserung des Conventtisches an, wie oben.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 255.        | 1388.<br>7. Apr.   | Abt Johann verpfandet für 32 Pf. Heller das Gut Rudolf Meiers in Rickenbach und weiset dagegen i Pf. Pfenn<br>zur Verbesserung des Conventisches un, wie oben.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>356.</b> | 1388.<br>28. Sept. | Cunrad Sunnenatag, Barger zu Constana stiftet für seinen verstorbenen lieben Sohu Hans 4 Schilling Pfeoninge<br>zu dem Tische in das Refeusal (refectorium) von seinem Hause unter den Gewandskulten für eine Jahrzeit, welche<br>2 Tage nach Laurensius gehalten werden solle. Im Usterskaumsgalle soll die Hälfte dem Spitalo an der Mark-<br>stätte an Constana, die andere Halfte dem Leprosenbanse bei Creuzlingen aukominen.          |
| 257.        | 1390.<br>1. Febr.  | Friedrich vou Busmung, frei, und Rudall von Rosenberg von Zukenriet Ritter, Pfleger der Inndensbwesender Bridder Junker Conntd und Junker Wilder von Busmang els Patrousuberen des Kirche Bussanne, gerfatter mit Kiewilligung des hirchers om di Lüpresterus zu Bussanne, dass die Kepelle und der Kirchhof zu Nölsenberg geweiht werden und bitten den Buchof an Constanz und seinen Suffragan, die Weihe zu veranstallen. Ach Weihelden. |
| 258.        | 1390.<br>8. Dec.   | Abi Erhard wirkt bei dem Officialat das Urtheil aus, dass Hans Frig zu Staltingen neben dem andern Zin auch 1 Viertel Erhaen von seinem Hof an Creuzlingen an zinsen pflichtig sey.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 259.        | 1391.<br>16. Dec.  | Abt Erhard Lind kouft von Hug Schmerlin den Zehnten von dem vor dem Spitale des Gotteshauses gelegene<br>vom Creunlinger Thore an bis an die Mühle sich erstrekenden Gütera; die Zinse und Zehnten von der ober                                                                                                                                                                                                                             |

|      |                    | Mable au Creadingen, von der niedern Mühle und den Görten hinter derselben; von dem langen Aker zwischen dem Midbleche und dem Spitale, bei 12 Jach. grous; von dem Weingarfen des Göttesbauses bei dem Bild, jerneite des Klosters, dem grossen Stein vorüber, nud von der Sandbreite zwischen der Landstrasse und dem Midhlbaehe, anstoasend bei dem Galgen an die Herntrasse, — für 310 Mund Pfenning. Act. an Constanz vor geistlichem met deutlichem Gefelch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 260. | 1392.<br>24. Jani. | Alt Erhard klagt vor Franz Murer, Propst zu Zuranch, Domberr und bischöflichem Official, gegen Margaretha Bursti, Wittwe Heinrich Bursti, dass sie ihm in der Parochie Kelen nur die Langarde und nicht anch das Stroh der Zchnten aus den Blützwiese ganz in Abrede stellet; von beden Theflen wird der Einsteheld deruber geset an Rudolf von Teithiofen, Domcuton, Conrad Wurg, Burger zu Constans, Heinrich Schiege von Ravenburg und Conrad Muta von Bischbora, und diese sprechen zu Mersburg; dass jeder Theil für seine Behauptung Zeugenbeweis leiste. Endlich nirhrili der Official, dass, weil die Leuthirche zu kieln dem Gestansen Cruzulingen zugehen, denselben nach der Zehnten gebürer und awar nicht bess die Langarbe, sondern ause das Stroh; dangegen die Holswiesen nicht zehntenpflicktig setzen; das vorher verfallene Stroh gegen die Kosten außehoben ein solle. |
| 261. | 1392.<br>29. Jun.  | Margaretha Bursti, geborne Kröli, gelobi, obigem Spruche nachzukommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 262. | 1394.<br>12. Febr. | Papst Benedictus XII. bestätigt die Privilegien, Rechte und Besignngen Creuzlingens. Dat. Rom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 263. | 1397.<br>12. Jan.  | Martin Talderli von Stekborn verpfundet dem Jakob Steffner Prior zu Creuzlingen zu Handen des Stiftes für<br>12 Pfnat Pfenning seine Güter und verpflichtet sich dieselben mit 12 Schillingen Jährlich in zwei Termioen au<br>verzinsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 264. | 1397.<br>17. Oct.  | Vor dem Official erklist Margereiba Haingwriner, nuch Sigarhauserin genannt von Constanz, dass sie zu ihren und ihrer Voreitern Heid die ihr jure dominiët vel quasi pertinentem pousesionem, nuscupatum des haingartsqut statum in Zikolstat, die ihr Bruder Hainz Haingartsere baue, diesem ihrem Bruder vergebt habe, in der Weise namlich, dass nach litrem Tode die Bezisnan ihm anheim falle und er daegera jährlich auf St. Mertinstag dem Abte und Consent von Freutlungen 2 Nult Krenna nur Freier eines Anniversara zistas, bei Strafe der Excommisciation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 265, | 1397.<br>17. Nov.  | Gebhard Ehinger, Stadtammana zu Constana urkundet, dass vor ihm und vor Gericht Ilnini am Ilningarten von Zileichicht und Johnas Kiro Schalmeister des Göttechauses Creutlingen in Namen des Ables und Conventes erschienen seine, der erstere im Namen seiner Schwerter Frau Gert Sigenhuserin den Bislagnethou Zilchelacht auf den Fall ihres Todes ihm gefügt nud inheit verpflichtet bahe, jahrlicht 2 Matt Kernen von dem Hof auf St. Marinag zu leisten, doch mit solchem geding als der egenant hoff nie füge vegfahr aygere warer und als man etwen Bobsier duruft layly, wenne daz beschieht, so sond die vorgenanten betren der abt und convent ungewärlichen ir manel an derensben sitze het von gebauden ihm zus ogebend.                                                                                                                                                      |
| 266. | 1399.<br>28. Jun.  | Bruder Friedrich von Narenberg urkundet, dass Abt Erbard in Creuzlingen das Haus, die Hofrsti mit den<br>Von der Gregorie unsgruben ist in dem Nollenberg, durch Gotteswillen gelieben habe auf Lebenszeit und lässt den Brief<br>durch Herra Radodf von Reneberg, Ritter, sielen. Act. Constans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 267. | 1400.<br>20. Sept. | Abi Erhard Lind kauft von Fran Anna von Tetikolen, Felix von Bavenaburg sel. Wittwe, und von Coarad von Ravenaburg, Ihrem Sohn, den vierten Theil des Wein - und Korazehntens zu Kurzen-Rickenbach frei, ledig und eigen, für 40 Pfend Heller.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 268. | 1401.<br>6. Mai.   | Aht Erhard und die Conventanien des Klosterz gleichen die unter ihnen wegen der Präsenzgebler von den Jahrtagen entstandens Minkelligkeit dahin nus, dass wer nicht zu Abend in der Vigil sich eininder oder nach der ersten Neutrun einstrefte, auch wenn er am folgenden Tage dem Amb beivobee, des Präsenzgeldes vertrasit geben solle, mit Ausnahme der Kranken oder in des Gotteshauses Geschütten and auf Befohl der Abst Abwesenden Diese nitert Goldengelniste gefasste Einigeng wird in ein rechtsgeligken lautzmenst verfanst von Comma Schmid, dem notarius publicus und Priester au Constana und im Beissyn des Chorherra Nikolaus Maier au St. Stephan und anderen.                                                                                                                                                                                                           |
| 269, | 1402.<br>23. Aug.  | Herths Teitikofer, Bergerin au Constant verkauft an Abt Erhard 6 Mannamad Wieswachs unter Egelshofet<br>am Bach, mit mehrere darsuf haftenden Beschwerden für ein Leibding von jahrlich 1 Fuder weissen Weins, 4<br>Matt Kernen und 3 Pt. Hrennick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 270. | 1404.<br>15. Marz. | Conrad Meier, gen. Kupprion, von Warmlingen, vergabt an Abt Erhard als wahres Eigen eine Wiese la Banne<br>Wormingen la loco dicto Bura, und einen Aker eben daselbst; beide erhält er als Leben zurük für einen jähr-<br>lichen Zins von 10 Schillingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 271. | 1404.<br>1. Mai     | Joh. Blaser, Convesteal, im Nasseu des Able kauft an des Hoster Creuslingen von Hans Rugger gen. Gedenz<br>den Weingarten, Torkel, Torkelgeschier somt Baumgärten, alles in einem Einfang, im Hörnli genannt, bei der<br>Constanziehen Bleiche am See, für 420 Pfund Heller. Act. Constanz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 272. | 1404.<br>18. Aug.   | Auf die Beschwerde des Abtes Erhard, dass das Stift wegen der Vogsei in der Hobenberg'schen Harrschaft von dem Hanpi- und Autonanne hart gehalten werde, erheilt Errherug Friedrich einen Gandenbrief, lent welchem das Stift hiefür nicht mehr els zwei Finder Veingeld Vogsteuere zahlen darfer. Act. Constant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 273. | 1405,<br>3. Nov.    | Abt Erhard kauft von Redelf Koch in Egelshafen 14. Schilling Pfenninge und ein Fastnachtabuhn von der Schappis des Rudelf Schander in Egelshofen, bet der Schappis Urrich Grödlis gelegen, aoast Leben von dem Kloster und dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 274. | 1407.<br>7. Febr.   | Die Brüder Johannes und Wieland gen. Maier zu Wormingen verkausen für 54 Pf. Pfenn. an Abt Erbard, er-<br>sterer 2 Pfund 10 Schill. Pfenn. Zina von einem im Neierhof gelegenen Schoopis und einigen dazu gebörigen Gu-<br>tern außügen, im Boreabach und im Oterboltz, Wieland aber 10 Schilling von einem in dem andern Meerbol<br>gelegenen Schoopis; beide Schnopis jure dominii dom Kloster Ureuslangen zugebörig. Act. Constans ver dem<br>Official.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 275. | 1407.<br>19. Febr.  | Rudolf Rössler zu Egelshöfen verpfändet für 10 Pfund Heller dem Gottahnuse Creuslingen seine Reben auf<br>dem Tobel und verpflichset sich, wenn er die 3 Schill. Zinn sicht naf Martinats gerlege, für jede Woche Siumans<br>1 Schill. Heller Bause zu salben oder sich excommaniciren zu hanzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 276. | 1407.<br>8. Sept.   | Cunrad Blarer, Egli Elarers Sohn, Conventual zu Creuzlingen, stiftet einem Jahring und vergabt dazu den Conventherren an den Tisch im Revental eine halbe Jach. Rehland bei den Gottenhauses Baumgarten, Lehen in den Rehland zu Stedehofen. Sollten die Conventherren das Anniversor zu feiern unterlassen, so fallt der Ertrag drs Weingartens dem Präisten zu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 277. | 1408,<br>3. Jnli.   | Burkard Nuwder, der Wulliweber und seine Illausfran Margret, Burger zu Consanz, wollen vor allem das<br>Reich Geites suchen, vergeben daber dem Abt Erhard und dem Convent i Pf. Pfenn. und 3 Mott Kernen Zin-<br>van den ub 5 Pebr. 1366 beschieheten Häusern as Stadelbofet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 278. | 1410.<br>7. Febr.   | Ver dem Official bezeugt Johannes Beringer von Trällikon, dem Abte Erhard Haux, Hof, Torkel, Beomgerico<br>im Banze des Derfer Trällikon, a nullo demune feodella, acc slicul benini obligata vel ypothetica, für 25 Ffund<br>Ffenn. verkault zu haben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 279. | 1410.<br>5. Nov.    | Als Erbard klagt vor dem Official gegen die Spitalpfleger von Überlingen, dass sie des Illikusers oder Vesters<br>Onts Berdwangen, Creudingessebes Loben, im Jahr 1405, ohne dass der Lebentrager os erwirkt hatte, an sich<br>geaugen. Gegen das für Creudingen günstige Urbeil appelliere die Pfleger an den römischen Mot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 260, | 1411.<br>15. April. | Vertrag zwischen dem Gotteshaus Crauslingen und denen von Egolsbefen. "Wir, die von Egolsbefen, die dem Gotteshause von Creuslingen angehören und die des Kriegs gewesen sind, — darum nas auch desselben Gotteshauses Vorte im Gefangenschaft und etwas Tröstung gehabt haben, dawuster sich auch viele und fast erhere, weise Leate edel und unedel, Stüdle, Räuße und andere Leute bemühl und gearbeitet haben, ob zie dieselben Stusser richten und sehlichten mehrten. — Stechenen durch Ulrich Krug, siltez Zuller and Burger zu Constans mit dem Gotteshauses wieder geeinigt worden au zeit und zwar in folgender Weise: dass wir naserm Berra von Creutingen schwörzen, in keine des Beiteis noch eines Berra Stud ohne Erianb des Gotteshauser gemeine Burger zu werden, sondern tren bei dem Gotteshause zu halten, wie Ulrich Werdenhalt von Egolsbofen vormuls den Eid geschworzen; dans daggen dass Gotteshaus von oder Gefangenschaft und der Burgleistung ledige, Ferrare wird, um silen könftigen Minkeltigkeiten vorzubeugen, die Verpflichtung der Bewohner Egolsbofens gegenüber dem Stift, festgesent, dans keiner ohne Einwilkigung der Preilsten, anwärtsich sich verweichlier; dass kinem au Gericht gebeten, sondern dans ner dazu erheten werde, wenn Streit wegen der Gütern, Leben oder Elschaften obwulle; dass der Preilst und den Gestschenen der Fall beziehe, und awar den Haupfall von einem Mann, wie er zu Kirchen und Heingarten gegungen ist und von einem Weibe dessgleichen; von der fahrenden läbe die Hilfle; von solchen, die uns der Gewossame gechlicht liegenden und lintredels; von einem Bagestolsen den Baupstill und die fahrende lätze. |
| 281. | 1412:<br>15. Oct.   | Burkhard Schenk von Castell zu Namertshofen stiftet an die Leutpriesterei zu Weinfelden seinen Weingarten<br>an dem hintern Breitenhard, au zwei Messen für seinen Vater und zwei Messen für seine Mutter jährlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 282. | 1414.               | Johannes XXIII. servus servorum monasterio in Creazlingen propter quod ipsum in necessu versus ciuitatem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|      | 1                   | lebratione et aliis pontificalibus insignisi libere uti, neceso ia dates asonasterio et prioratibus etidem monasterio<br>subjectia se pracchibibus et aliis ceclesius al deue monasterium communiter vel disuim pertinentibus, henedictio-<br>nem solennem post missarum et matulanrum solemma, dammodo in benedictione hajasmodi aliquis antistes vel<br>acdis apostolices (legatus presens non ndait, clargiri possit. Actum in monasterio Creutlingen VI. Kal. Nov. pon-<br>ificatus anno V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 283  | 1414.<br>27. Oct.   | Johannes posisiex XXIII. Abbati Erhardo ae ejus successoribus coneccii, ut quaecunquo vasa, culices et orna-<br>menta in monasterio ad divinum cultum necessaria aut quomodolibet deputata, quoliena expedierit, consecrare,<br>necnon censoria monasterii Cesualingensis praeeriblus est fatteris ordinem ipsuu expresso professis et ad haer-<br>habilibus et idoneis quatuor minores ordines impendero possit. Dat in monasterio Crucelingensi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 284  | 1415.<br>28. Ang.   | Secrosaneta synodus generalis Constant. Intem praecedentine inter Erhardam abbatem Creuzling, et Joanness abbatem Petrusianum ex certis canais, ratione socionis, ratione antiquitatie cias, ratione postificalium, ratione visitationis et vel maxime Balthassari antes Joannis XXIII. papae dirinis, ut non soliam darante conculio sed et in omnibas netibus pablicis et processionista abbas Creuzlinganus praecedat abbatem Petrusianum et canonici Creuzlingenses praecedat monachos Petrusianus; bacequo litterae valcant acci a Joanne papa conscripta sint et pronucciata, a die V. Kal. Decembria. Datae Constantiae XVII. Kal. Septemb. apostolica sede vacante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 285. | 1415.<br>6. Sept.   | Das Gottenhaus C. erwirkt eine Wiese und 1 Pfund 3½ Schill. Heller Zins, gelegen zu Henmendorf am Zwer-<br>renberg durch zeinen Anwalt Andr. Bettmaringer von Constans, zur Zeit. Leutpriester auf dem Warmlinger Berg.<br>Ack. Rotenberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 296  | 1415.<br>15. Sept.  | Andr. Bettsneringer, Leutprieuter auf dem Warmlinger Berge im Rechtsstreile gegen Ernst Marhilt wegen eines Zehntens in den Neusätzen hinter dem Wyler geiegen, erlangt einen günstigen Entscheid. Gegeben an dem nichsten geten Tay var U. F. Tag der Wurzwyhe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 287. | 1416.<br>30. Nov.   | Brigitte Riser weiset ihrer Tochter Ottilia und ihrem Tochtermann Ulrich von Roggwyl als Meimsteuer lür 470<br>Pfund Heller den Hof zu Jettenhausen an. Geschehen vor dem Stadtammann und Rath zu Buchhorn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 288. | 1417.<br>9, Dec.    | Nartinus opiscopus servus servusus precibus abbatis Erhardi inclinatus abbati monasterii in Campiduso mandat, que quatensa bota monasterii in Creuzlingon invenerii alienate illicito ved detrecta, ad jus et proprietatem eisusGem monasterii or reconceni procurett. Dat. Conassimiles V. Id. Dec. pomilicatius anno L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 289  | 1418.<br>13. Jan.   | Joannes episeopus Curiensis transsumptum dioceesis aune sigillo manitum ex bulla pontificia Martini papae super<br>bonia monasterii in Crenzlingen non abalienandis tradit Constantine, în generali cancillo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 290  | 1418.<br>7. Mai.    | Martinas V. papa mandat episeopo Constant. Bealleansi et Curiensi, ut bona monasterii Crenzlingani a secula-<br>ribas cuiaseunque status at quamodollet abstracta et abilensta renocrat, exectiones iniquas tollant, raptores et<br>detentores exeronumiences, dabilito et brachio seculari. Dat. Constanzia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 291  | 1420.<br>20. April. | Schaltheiss und Ruth zu Diessenhofen urkunden, dass Jungher Hans Truochasers von Dyessenhofen genast Molie, Vogt von Diessenhofen, und Frau Ursellen von Hochesiele sine ehliche gemachlin dem Harn Heinrich Truchasezs und Dyessenhoren ritter, alle im Rechtung den Dorfes Trutikon, 60s gestellet der seiche her Heinrich vornals inne heit, tiem ire rechtung der dörfer und holen Truillicen, Niefemmerlah, Orlingen und ze dem dirrem Andellangen mit vogtien, gerichen, nwienen, beneen, sitzen, diesten, litten, gestern, nutetze, gestlese, gelessen, Frasfinen, Vischessen, — liten iren taul des winzehenden zu Diessenhofen vor der statt, — niefenten bizzel aughenten den allein ires brooders Hansen Truchasesen genast l'interly taul, das ware der drittud sins tails des mogenichtes und frædlinen zu Truitkon, zo Frasfinentah, ze Orlingen val to dem dirrem Andellingen, auf van dem well 20 z. Andelingen and och der vogstern, der usser irem tail gieng ze Trillikon zo Niedemarshal und ze Orlingen das och eines brooder Pitterlin zugeborte — verschrieben bahen und der Kaufwartum 2000 Pfland Heller geschein und der Kaufwertung vom Ruthe reclukträftig erklart worden zey. Mit dem Schaltbaissen und den Verkusfern sigelt auch Engelhart Witser als Vog der Prau Lyralis. |
| 292  | 1420.<br>20. April. | Reinrich Truchsiss gesteht mit Willen Berrn Ulrichs Truchsissen Domberra zu Constans, seinem Vetter Molle<br>Truchsiss das Wiederlösungerecht sof die Vogtei Trustikon u. s. w. zu. Geschehen vor Schultheiss und Rath zu<br>Diessenbolen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 293  | 1421.<br>28. Febr.  | Abs Erhard schenkt seinen Vattern, den Brüdern Ulrich und Haus Lind von Constanz zu einer Haussteuer<br>wegen der von ihnen und ihrer Vorfahrer ihm geleisteten Dienste 300 Gulden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Canrad Brugger, Zuoftmeister und die Zunft der Kursner in Constauz entlehnen von Nicolaus Meier, Chorkerren

294.

1421.

| 294. | 1421.<br>28. Sept.            | Canrad Brügger, Zuselnacister und die Zanft der Kürner in Constaux endelnen von Nicolaus Meier, Chorkerren<br>zu St. Johann 22 Pfund Pfensinge zu einem Bane na inter Trinkstube, gegen den jahrlicher Zins von 1 Pfund<br>Pfenn. aus der Trinkstebe Haus und Blofrinti and Gesetze zu der Neugasse gelegen. — Im Jahr 1436 übergab<br>dann Nicolau Meier diese Verzeirbilong an das Sift Oreuslingen.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 295. | 1423.<br>12. Januar.          | Uirch Blarer bekennt, dass Frau Agres, seine Absfran im Jahre 1395 den Noiera den Zehaten von ihrem<br>ganzam Hoft in Kurzen-Hickenbach um 3½, Matt Kernen und 12 Herbstühlner überlassen, noch vor ihrem Tode<br>aber von jenem Zinie der Bruderschaft im Dom 2 Mütt Kernen legirt habe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 296. | 1423.<br>11. Jon.             | Abl Erhard Lind stiftet ein alle Quatember zu feieraden Aoniversar ond eine Brotspend von 5 Mut Kersen nus zeinem patrimonio und ordnet dana den halben Zehnten zu Engwiren, 5 Pfund Pfrena. vom Wurmliegen, 5 Pf. Pfren. man den St. Johnsunssiene zu Gootstan. Wird die Stiftung nicht gehalten, so fallen diese Einkhafte den Augustisern in Constanz zu. Zengen: Joh. Kuzi, Chorherr zu St. Johnon, Cuored Felix von Ravensberg, Burger in Constana, Chief Lind, Burger von Constana, Peter Kraser Nour der Constituatione Corfe, Cunrad Schetzer Am Griess civis literatus von Constana. Das Iostrument Fasste ab Joh. Keller de valle Masonia dioce. Basileenis. |
| 297. | 1423.<br>10. Aug.             | Abt und Convent zu Creuzlingen kaufen von Hann Daman von Frauenfeld seinen Antheil Zehnten aus des<br>Rotelis Gut zu Hagenbuch, und Abt Friedrich von Reichenau begibt sich der Lehenschaft desselben gegen einen<br>Vierling Wachszios. Act. Reichenau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 298. | 1424.<br>28. Sept.            | Abt Cannad zo Creuzlingen und die Meisterin mit dem Convent zu Münsterlingen vergleichen sich über die<br>streitigen Äker der sechs dem Domstifte lehenpflichtigeo Schuppissen zu Rickenbach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 299. | 1427<br>23. April.            | Der zwischen Buchkorn und der Gemeinde Jettenhausen über Trieb und Trutt im Sehwerzeholz eotstandene<br>Streit, wobei Graf Wilhelm von Montfort für seine Leute zu Jettenhausen einstand, wird dahö entschieden, dass<br>dass Schwerzeholz und andere nach Jettenhausen gehörige Waldungen, zu allen Zeiten ein gemein offen Tratt für<br>Sehweine, Rinder und anderes Vieh sein soll. Act. Buchkorn.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 300, | 1427.<br>27. Oct.             | Martions V. papa praeposito s. Stephani ad instantam Rudolphi Tettikofer alias dieti Zapf rectoris parochistis<br>ecelesise la Gistingem nasdat, ad de Dosis Ipsias ecelesiae alicentas illicite vel detractis ad ins requirat et pro-<br>prietatem ejadem ecelesiae legilione revenar i poucuret. Dat. Roman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 301. | 1428.<br>15. Mai.             | Die vier Kirchenpfleger von St. Jost zu Constanz weisen mit Bewilligung des Rathes dem Kloster Creuslingen<br>statt der 3 Mütt Kennes und 1 Pfund Pfemoling, die film bis dahln von St. Jost gezimest wurden 45 Schillinge Pf.<br>Zins auf 7 Bluezer am Grüben au.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 302. | 1429.<br>22. Sept.            | Heinrich Truchasse, Ritter, zu Diemenhofen, vertauscht an Conrud Lozerner von Villingen, Abt zu Creuzliogen<br>das Vogtbeugeld und den Zehnten aus den Wiesen zu Trällskon am Bache gegen den Heusehoten am Örlinger<br>Riet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 303. | 1430.<br>12. Jan.             | Hans Hissmel zu Himmels-Orrigen verkauft den nach Creuzlingen lebenpflichtigen Zehnten seines Hofes an Cuoi<br>Müller von Hettlingeo für 43 Pf. Heller Züreher Münze. Act. Habsburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 304. | 1430.<br>4. April.            | Weil Bischof Johannes von Chur den Marcus Richeli der Kirche St. Peter zu Rankwil aufgedrängt hatte, wird<br>er auf Klunge des Klotten Creatlingen vereribeilt, das Kloster Creuzlingen bei seinem herkömmlichen Rechte zu<br>belassen und die aufgelauferem Konten zu zahlen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 303. | 1430.<br>10. Juli.            | Nach langem Streite zwisches Bischof Johann von Char und Abt Conrad von Creuzlingen über die Kirche St.<br>Peter in Ruchwil, wird Bischof Johann per contumnetium excommuniciri nad die Kirche dem Abt Cuerad über-<br>geben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 306. | 1431.<br>2. Sept.             | Eugenius IV. paps mandat episcopo Curiensi, qui illicite regimen ecclesise s. Petri în Rankwil affectavit, per<br>Jasonem de Palesa, st sihil altra contra ecclesism, perocham ved abbateo Conredua tendat. Publicum inatru-<br>mentum a notatrio publico Uliceo Madero ad valvas ecclesias Vedifiche st Rankwil Affiguar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 307. | 1434.                         | Litterse compulsoriae concernentes parochiam Rankwil et censum la Rankwil episcopo Curiensi reddendum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 308. | 11. Jan.<br>1434.<br>7. Sept. | Pfalf Hans Schutter und Marquard und Wills seine Eltern, von Balingen, stiften aus Gütern zu Belingen in das Gottesbaus Creuzlingen 1 Pfund Heller zu einer Jahrzeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 309. | 1434.<br>7. Sept.           | Papat Engen IV. bestätigt den Johannes von Sulzberg als Aht zu Creuzlingen durch seehs verschiedene an<br>Kaiser Sigmund, an den Bischof von Coastanz, an den Aht selbst, an den Convent, an die Vasallen der Abtel und<br>endlich nochmals an den Aht gerichtete Bellen. In der letzten gestattet er dem Abte, sich von einem beliebigen<br>Bischofe wenhen zu lassen. Act. Florenz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 310. | 1435.<br>4. Jan.            | Schultheiss Richter und Gemeinde zu Hirschau stiften in der Fülstkapelle daselbst eine Frühmesspfrände mit<br>20 Mater Roggen, 50 hm und 8 Viertel Wein, 5 Pf. und 30 Schill. Heller, 1/3 Morgen Garten, im Ganzen 40 Pf.<br>Heller gewerfaht, unter dem Bedinger, dass die Gemeinde das Wahlrecht des Priesters habe und denselben dem<br>Sülle Creutlingen prisentire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 311. | 1435.                       | Abt Johann gibt zur Stiftung der Frühmesspfrunde in Hirschan neine Beistimmung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 312. | 4. Jan.<br>1435.<br>4. Jan. | Der Generalvikar Friedrich approbirt die Stiftung der Gemeinde Hirschau und den Consens des Abtes Johana<br>von Creuzlingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 313. | 1435.<br>21. Jul.           | Kaiser Sigmund gibt Friedrich von Enzberg als Kastenvogt und den Conventualen von Böros den Befehl, den<br>von Abt Jahann zu Greuzingen, Visition aller Gottesbisouer Augustiner Ordens in deutschan Landen, ernansten<br>Propts Goorg Richheren Vrotes in Creutlingen, als rectebinsaigen Propts ansarchemens. Act. Brinn in Mahren,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 311. | 1437.<br>6. Mai.            | Abt Johann von Creuzingen, in Anwesenbeit Udafriei in Insulin Ulmse, Wilhelm in Yttingen et Friderici in<br>Riedern przepositorum, erklist als Visitator den Johannes Lopach Conventual in Beuren für die Propatei unflähig<br>und übergist din Propatei Beuren an den hiefür bereits von Papat Engen IV. bestätigten Propat Georg Kilchherr.<br>Acta nunt hace in Creuzingen, in Öningen et in Monte Thurierund.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 315. | 1437.<br>19. Jul.           | Lüpfrid Munibrat empfangt von Abt Johann 83 Pf. 1 Schill. 9 Pfran. in Anweisungen auf Zinse von 6 ver-<br>schiedenen Hansern zu Constanz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 316. | 1437.<br>19. Nov.           | In dem zwischen Abt Johann und der Conthurei Tobel obwaltenden Streite über den Hof Markhörd entschei- det Heinrich Pfaterwerk, Vogt an Frausefield: was inserhalb des Zuunes ist, der ver Zeiten um das Brugtelhau, und bei dem alleen Tohril isber an den Rais inh bis an das Burgtell and unten um das Burgtell berum ging, soll dem Bruderhaus; was ausserhalb dem Zaune liegt, auch der Burgstall und der Stain, dem Freiengau und dem Rioster Creusalingen zugehören, so dass die Brüder des Bruderbauses auf die leztbezeichneten Güter keine Anrechte baben sollen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 317. | 1438.                       | Liber eensuum Crueclingensium ultra Incum, conservisum jum 1438 vet unte. Aufgezahl wereles Güter und Endabaten, Mitsrawil, Anwiles (bei Langen-Rickenbech), Eychen bei Emmishofen, Adifiausen (Ellighauser) Balabatusen (Balabatusen), Biech, Barre (bei Ermstänger), Bottnofen (bei Musterlingen), Berg Bertershusen, Beringen (bei Russlauer), Ballingen, Durenmilt, (bei Alterwilen), Bandsofen (ands M. Stephan pelorig), Berg Bertershusen, Beringen (bei Russlauer), Bulters, Bergehoten, Gelaberten, Gelaberten, Gelaberten, Gelaberten, Bergen, Bergehoten, Gelaberten, Gelaberten, Gelaberten, Bergen, Bergehoten, Gindelbard, Girlisbasen, Haimenbofen, Haimingen (bei Natingen), Hauerhausen (bei Fiba), Bilkunen (bei Musterlingen), Numertahusen (bei Sommeri), Remun (bei Alterwilen), Bargher, Bergehoten, Gelaberten, Gel |
| 318. | 1439.<br>31. Jan.           | Abt Johann kauft von Heinrich Sigrist, Burger zu Frauenfeld das nach Reichenau lehenpflichtige Heidelbergers<br>Gütlein zu Awangen für 73 Rheinische Gulden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 319. | 1439.<br>2. Jun.            | König Albrecht II. bewilligt dem Abte Johann, eine Mühle auf dem Geisberg zn errichten. Act. Ofen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 320. | 1439.<br>9. Jun.            | Abt Johann kauft von Burkhard Wid, dem Goldschmied in Constanz ein Haus mit Garten für 530. Pf. Heiler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 321. | 1442.<br>9. Jul     | Konig Friedrich III, bestätigt die Rechte Creuzlingens. Dat. Frankfurt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 322. | 1444.<br>19. Jun.   | Huns von Rechberg von Hoheo-Rechberg, auf Fürsprache des Dompropstes Conrad von Rechberg, versicht sich alles Unwillens und aller Ansprach gegen Abt Johann.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 323. | 1445.<br>4. Dec.    | Gunther von Hirschau und Luka, seine Hanafrau, wohnhaft zu Rotenburg, verschreiben für ein Leibding dem<br>Abte Johann all ihr liegeodes und fahrendes Gut.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 324. | 1446,<br>23. April. | Abi Johann orthalt von Coursel Weilhafen, Burger von Constanz 1 Juch. Hoiz an der Grebe, no das Schönan-<br>buch anatousend, und ein Stük füst auf dem Buch, und 2 Juch. Acker im Zelgli, dagegen gewährt ihm der Abit<br>Wasser auf seine Wieso ond überlissat ihm des Rösslers Schuppis wie auch 2 Ackerli als freies Eigen zu Egols-<br>bofen.                                                                                                    |
| 325. | 1446.<br>24. Aug.   | Abt Johann bezeugt, daza die Gemeinde des Dorfee Wurmlingen die Frühmesspfrände von dem Kloster Creuz-<br>lungen om 400 Guiden an sich gekauft habe mit dem Rrekke, ale mit einem Priester zu bereitzen und dieser ver-<br>pflichtet zer, jahrlich zu derstum exaltationis ferän 3 antecedente eine Jahrzeit mit noch artei Friester un hegeben.                                                                                                     |
| 326. | 1447.<br>6. Jan.    | Rudolf Mütteli, Burger zu Buchhorn, schlägt im Walde Schwaderloh hei Wunneohäusern awei Eichen um, wei Immen geseszo. Schledrichter zwischen ihm und Abl Johans aprechen, dass Mittell kein solches Anrecht mil jene Waldung habe. Ach Buchhorn.                                                                                                                                                                                                     |
| 327. | 1447.<br>29. Dec,   | Der Generatvikar des Bischofs Heinrich gebistet allen Dekanen und Cammerern der Capitel, die Chorberren<br>von Creutlingen auf des dem Stifte einverlichten Pfründen in Ihrer Pfarrverwältung nicht au behindern, sondern<br>die durch Papies und Concilien erlangten Rechte deerstelben au chreu                                                                                                                                                    |
| 328. | 1449.<br>16. Marz.  | Creuzlingen kingt vor dem Rath zu Constanz, dass Jos Minner das Pfund Pfenning Zins, welches Burkhard. Ainwiller und seine Hausfrau für eine Jahrzeil gesüffet, von dem Hause in der Niederburg zu entrichten sich weigere. Minner beruft sich nich des Prilainen zu Petershausen, der dan ihm lebengheibig Haus nicht hesebweren lasten wollte. Urtheil: da Creuzlingen den Zins seit 35 Jahren bezogen habe, soll er ihm weiter entrichtet werden. |
| 329. | 1449.<br>1. Mai.    | Als Eberhard von Rheinau gibt seino Zustimmung, dass Ulrich Trachaisa von Diessenhofen für sich und im<br>Namen des Demberen Hans Trachaisa zu Constanz auf die nach Rheinau lehespflichtigen Dörfer Truttikon und<br>Trullikon 200                                                                                                                                                                                                                  |
| 330. | 1452.<br>1. April.  | Jost Huntpis, Burgermeister zo Ravensburg, Vergleichsbandlung zwischen dem Süfte Creuzlingen und M. Wal-<br>denbofon wegen eines Gütchens zu Waldhausen, das 121 <sub>7</sub> Schill. Pfenn. und 1 Sebeffel Vesen zinsen soll.                                                                                                                                                                                                                       |
| 331. | 1452.<br>12. Juli.  | Heinrich Bayer, Burger zu Constanz, stiftet für sich, seine Hausfrus Anna und derselben Mutter, die Altwegerin<br>von seinem Haus zu Stadelhofen einen Gulden au einer Jahreite in Creuzlingen auf Sonntag vor Simon Judi. Würde<br>die Jahrein istelb geleiert, so fillt der Gulden den Leptowan au.                                                                                                                                                |
| 332. | 1453.<br>9. Aug.    | Coursd Gurras, Couvestaal von Creuslingen und Pfartverweser in Awangen, antichnt von Abt Johannes 10<br>Pf. Pfenn. und verpfandet defür den Rotelis Zehoten zu Awangen, um den Pfarthof zu besserz.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 333. | 1453.<br>7. Oct.    | Abi Johann kauft von den Kirchenpflegern St. Verena zu Kelen ihr Gut zu Wechsoltswiler für ledig und eigen,<br>om 17 Schilliog Zins aus des Gotteshauses Gütern zu Kelen.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 334. | 1454.<br>30, Oct.   | Die Unterstanen von Kelen zahlen auf Bitten, nicht aus Scholdigkeit, dem Grafen Ulrich von Montfort 200<br>Rhein. Gulden und werden dafür von allen fernern Steuern freigesprochen.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 335. | 1455.<br>23. Aug.   | Jacob Roeber nus dem Paradies bei Constans testirt dem Abt Johann von Crendingen alle seine liegende und fabreude Habo mit Vorbehalt von 12 Pf. Pfenning.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 336. | 1457.<br>23. Jun.   | Abi Johano kauft durch des Gotteshauses Hofmeister Hans Aichmann, von Cuol Harwe von Oringen für 86<br>Mütt Kernen 1½ Juch. Reben bei Wintertinr im Tobel Eichholtern samt dem Marksrecht, woßer jahrlich 3 Heller<br>zu Marksrecht abgeben, ferner besehwert mit 6 Viertel Kernen, ablosig für 30 Pf. Heller.                                                                                                                                       |
| 337. | 1458,<br>8. Jul.    | Yom hischoflichen Vikar wird den Dekanen und Kommerern is Erinnerung gebrucht, dass der Abt in Creuz-<br>lingen die incorporirten Kirchen durch Conventualen oder durch Weltgeistliche besorgen lausen dürfe.                                                                                                                                                                                                                                        |

| 338. | 1459.<br>26. Febr.   | Hans Suter von Ermstingen verpflichtet sick für 100 Golden Gold gegen Mich. von Rischach, Cherherr zu St. Johann, den Chorfmunn der Propistei im Inkofern als Zins jührlich son Fuder guten verrichtet. Landweine aus seine Aussten Gewein's Vorbauf von der Rinne weg zu liefern, unch Beidene ruchten oder weisnen, oder bedetelel, doch auch den weisnen von rothen Trauben; auch S Tag vor der Weinlesse es demselben ansuzeigen, und den Wein his an die Britche von Comtates zu brimgen.                                                                                                                                                                           |
|------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 339. | 1459.<br>11. Márz.   | Abt Marx Reichlin von Meldegg au Creuzlingen hauft von Hans Jürg zu Bermatingen Haus, Hof und Göter samt<br>Zehnten, an Wiesland 4 Mad, an Akerfeld 10 Juch. 3 Vig. für 70 Pf. Heller. Graf Ulrich von Montfort sigelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 340. | 1459.<br>18. Sept.   | Pius II. befiehlt auf Andringen des Bischofs Heinrich von Constanz und des Alta Marcus von Creuslingen dem Bischof von Basel und dem Propat von St. Pelix und Regula in Zürich, dass sie die von Calist III. ausgestellten titerzu commende des George de Lapide (ejasdem ordnis non professi neie in szerefolic constituit est er patrimonio et aliis beneficii quae obiset se commode sustiner et statum aum deceuter tesere valentis) welche, sie effectum consequerentur mugnam jacturum monasterio afficere possent, ungültig erkliere und demselben hinsichlich des Klosters Creuningen und die ihm susgewiesene Commende Stillechweigen auferfregen. Dat. Mantau. |
| 341. | 1459.<br>31. Dec.    | Abt Marx von Creudiagen emplangt von dem Kloster Kirchberg bei Ilaigerlob einen Weingarten zu Wormlingen, von welchem ihm jahrlich ein Ohm Wein geben zoll, als Lehen, ao dass über dasselbe das Gotteshaus wie über seine eigenem Getter verfügen möge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 342. | 1460.<br>24. Jul.    | Die Klosterfranen zu Löwenthal überlassen dem Abt Ortolf zu Creuzlingen die Elsa Schaber samt ihrem Ehe-<br>mann Hans Bopli als Leibeigene für 5 Rhrin. Gulden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 343. | 1461.<br>14. Febr.   | Abt Mara leiht dem Conrad Cabota von Egolsbofen 10 Pf. Pfenn, auf seine Hofstatt au Egolsbofen unter der<br>Brücke; war bis dehin frei und ledig, doch dem festen Hansen Babenberg Landgrafen au Constanz um. 16 Pf.<br>Pfenn, halbbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 344. | 1461.<br>26. Mare.   | Anf die von Hemmann kilchhert, Burger au Contant, bei Petermann von Rures, Freihert, eingebrachte Bitte wird demolben von Lexterm gestattet, seine Vogteigtlit über den Ilof au Buowil, nämlich 1 Pf. Pfenn. und awei Festnechthübser dem Sittle Creatigne au überlagte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 345. | 1461.<br>1. Mai.     | Junker Wilhelm von Arnsberg verleiht den Hans Hack an Waltenwiler sein eigen Got für 11 Schilling, 2<br>Schoffel gutes wohlbereites beider Korn mit dem Pflegel und der Wannen, das zu geben und zu nehmen sei, Vesen<br>und Haber, 2 Hechstühlen, f. Patsunchlubn, 30 kier Zinn auf Halegeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 346. | 1461.<br>20. Oct.    | Nit Zustimanung der Abtei Creuzlingen wird die Kirche Hirschau von der Mutterkirche Wormlingen getrennt<br>und als selbständige Pfarrkirche erklärt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 347. | 1461.<br>16. Nov.    | Eraberzogin Malbilde weiset dem neuen Pfarrer zu Hirschau die Einkuntie zu, die von Hirschau dem Pfarrer<br>zu Rotenburg und Sülcheo bezehlt worden waren, mit Ausanhme von 4 Malter Roggen und 5 Ohm Weie, welche<br>dem Pfarrer von Rotenburg verbleiben; daggen soll die Abtei Creunlingen der Pfarrei Roteuburg und Sülchen<br>16 Pfund und 8 Helter jahrliche Guilt besahlen.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 348. | 1461.<br>17. Nov.    | Georg von Horningen, Pfarrherr zu Hotenburg und Sulchen, in Betracht, dass die neue Pfarrei au Hirschan aur<br>Erleichterung der Gemeinde von der Ahtei Vreuzlingen durch einem Conventuulen oder Weltpriester besorgt werden<br>mitses, verzichte auf die 4 Malter Roggen und 5 Ohm Wein, die ihm Hirschau zu leisten verpflichtet war. Bi-<br>schof Heinrich gibt dazu seinen Gemelmutgung. 28. April. 1462.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 349. | 1462.<br>5. Aug.     | Die Stadt Frauenfeld, nuchdem sie vom Gotteshause Creuzlingen den Hof Murkhard mit Zwing und Bann au<br>Dingenbard verkauft hats, verzichtet auf die Wahrschaft desselben, will vielnehr Abt und Couvent gegen allfällige<br>Anspruche darant verteten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 350. | 1462.<br>4. Sept.    | Hugo von Landenberg erhebt gegen Abt Marcus Ansprüche auf das Eigenhümerecht des Hofa Murkhard, den<br>der Abt au die Studt Frausofield verkauft hatte. Da aber Abt Marcus cravies, dass sein Vorginger Abt Sifrid—<br>1244— denselben von Lüteld von Begensburg erworben babe, weiset der Rath von Coustanz die Amprüche Hu-<br>gos als unbegründet ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 351. | 1463.<br>13. Jaouar. | Papst Pins II. tragt dem Constanz. Generalvikar auf, den Streit awischen Heinrich und Gräbard Tettikofer,<br>deren jeder die von der Familie Tettikoler gestiflete Pfarrpfrunde Güttingen unsprach, dahin zu zehlichten, dass<br>dieselbo dem Gobbard, sis dem gelebriera, nempo Decretorum licenciato et habiliori zugeschieden werde. Dat.<br>Romon od a. Petrum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 352. | 1463.<br>23. Jun.   | Urtheil wegen des Streuens und Mistens bei dem Crouzlingenschen Hause in Rotenburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 353. | 1463.<br>12. Oct.   | Heinrich Sigrist von Buchhorn verkaust seine 2 Höse zu Nagelahausen an Conrad Muntprat zu Constanz für<br>230 Rhein. Guiden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 354. | 1463.<br>5. Nnv.    | Vergieich awischen den Meiern zu Trüllikon, Truttikon and Wildensbuch and Junker Hans von Rendegg, dass<br>sie ibm jöbrlich eine Juchart akern oder 30 Schill. Hall. dafür zahlen sollen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 355. | 1464.<br>22. April. | Papst Pius II. verordnet, dass Gebhard Sattler von den Einkünften der Pfarrei Güttingen dem Heiarich Zapf<br>laut Vergleich bei Strafe der Excommunication jahrlich 35 Gulden bezahlen solle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 356. | 1464.<br>16. Mai.   | Unter Bischof Burkhard von Canstanz wird in Eriancrung gebracht, dass die Abtei Creutlingeu das Recht habe<br>die ihr einverleibten Pfarren durch Conventualen oder Laienpriester hesorgen zu lassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 357, | 1465.<br>17. Aug.   | Frau Cunigund von Schwarzenberg, geborno Gräfin von Nellenburg stiftet zu ihrer und ihrer Tochter Seeien-<br>heil and den Alter St. Wendels zu Marietten eine ewige Mess mit 2 Mitt Kernen, 2 Malter Vesen, 2 Malter<br>Häfer, 2 Juch. Reben, anbat Aker, Wiese und Garten oder für die Reben 4 Suume Wein, für den Aker 1 Matt<br>Kernen und für Wiese und Garten 3 Pf. Höller; diess alles hat ein Priester van der Gemeinde zu empfingen, doch<br>wird darüberha von der Stifterin das Schiff zu Annikon, das 12 Mitt Kernen, der folle zu Hafen der 10 Mutt<br>Kernen, 10 Mutt Häfer 1 Pf. Pfenn. ainzet, ferner 3 Malter Häfer nus der Geneinde Marstetten und 7 Pf. Heller<br>aus der Au als Pfinad angewiesen. |
| 358. | 1465.<br>25. Sept.  | Abt Marx Reichli von Meidegg stiftet in seiner lesten Krankheit einen ewigen Jahrtag mit 1 Pf. Pfean. Zins von einem Hause an der Hausgasse zu Constanz, — in Amwesenheit der Conventualeu Georg Kilchherr, Priors, Ortholf des Gresshellers, Joh. Kurnege, Canard Garras u. s. w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 359. | 1465,<br>14. Nov.   | Abt Ortholph, um dem Birchof Burkhard primos fructus bezahlen zu konnen, entlehnt von den Couventherren<br>nan dem Seeiant 100 Galden rheinisch und weiset linen dagegen an: 7 Pf. Heller von den 5 Pf. Pfann. die ihm<br>Pravenfeld achaldet, 3 Pf. Heller aus der Jahrzeit des Abtes Erhard nahrt 10 Schill. Pfenn. die er selbst arsezen<br>will.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 360. | 1465.<br>7. Dec.    | Auf die von Graf Ulrich zu Montfort als Kastvogt gegen Ureuzlingen erhobene blage, dass das Süft den Hof<br>Refen serthellt, die Leibeigenen veräussert, die Kirche nicht nech Nuthdurft mit Priestern versahen habe, beauf-<br>tragt eine kaiserliche Commission den Freiherrn Petermann von Raron und zwei Burgermeister von St. Gallen<br>mit Untersuehung der Sache.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 361. | 1466.<br>19. Mai.   | Der Reichsvagt Ulr. Blarer zu Constanz bewiißigt, dass Cuoni Meier zu Kurzen-Rickenbach den Zehaten von<br>zeinem Hofe und 4 Juch. Acker dem Abte Ortholf verkaufe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 362. | 1466.<br>10. Aug.   | Die Äbtissin von Beindt vertauscht dem Abte Ortholph von Creuzlingen einen Leibeigenen, G. Bitzenbofer von<br>Libbach gegen Hans Hörrer seinen Stiefvatter von Libbach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 363. | 1466,<br>4. Sept.   | Abt Ortolph vertauscht an Ulrich Blarcr, Reichavogt, den Hof Testikofen für den Zehnten aus dem Meiersgute<br>zu Kurzen-Rickenbach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 364. | 1466.<br>24. Nov.   | Die Geschwornen und Unterganger zu Egolzhofen urtheilen, dass die Anatösser des Muhlbaches, der von Es-<br>mishofen auf die Mühle von Creuzingen gebt, kein Recht haben, das Wasser zur Bewässerung zuf ihre Wiesen<br>abaugraben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 365. | 1466<br>1. Doc.     | Durch Schultheiss und Rath und den Kirchhern Rans Thurn an Diessenhofen wird swischen Hans von Bandegg<br>und Heinrich Trachisis von Diessenhofen and Hans Barther von Schaffmansen ein Vergleich über die Vogtel Trai-<br>lkon vermittelt, lextere nämlich dem Hans von Randegg zuerkendu gegen Benahmug von 8. 100 am Hans Barther.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 366. | 1467.<br>20. Jan,   | Abt Ortholf, nachdem C. Mosbach die Prühmesserpfründe zu Hirschan resignirt hat, präsentirt dem Bischofe<br>Hermann zu Constanz den Martin Reu als Nachfolger desselben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 367, | 1367.<br>25. Febr.  | Bischof Hermann von Landenberg nrtheilt in dem Streite der Gottenhäuser Crouzlingen und Löwenthal und<br>des Plarverwesers zu Brachmaellt dass sie zich in die fallenden Zehnten im Schwaderloh and in die Neubrücke<br>zu 3 gleichen Tholien theilen zollen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 368. | 1467.<br>9. März.   | Hans von Randegg, Ritter, kanft zu Trüllikon 1 Vlg. Reben für 5 Gulden Rhein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 369. | 1467.<br>1. Mai.    | Abt Ortholf Welk veranstaltet eine Revision der in der Herrschaft Hohenberg befindlichen Zinse und Gutten des Stiftes Creazingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 370. | 1467.<br>9. Mai.    | Gunther and Lukka von Hirschso lassen vor Schultheiss und Bath zu Rotenburg die Verschreibung von 1445 erneuern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 371. | 1468.<br>11. Jun.   | Abt Cunrad Binder von Creuzlingen verleiht nuch Resignation des Jnh. Beck die Pfarrei Birsehau dem Joh.<br>Merkulf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 372. | 1468.<br>27. Sept.  | Hans Herrenberger aus dem Paradies, Burger zu Constanz, bekennt, dem Conrad Fischer auf den sechsten Theil<br>der Segi zu Gottlieben, Lehen des Bischof Hermann, 13 Pf. Pfenn. zu schniden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 373. | 1468.               | Christoph Glogner, Churherr zu St. Stephan in Constanz, stiftet eine Capitanei in die Kirche St. Stephan, deren dann den Steinem Tode dem Ruthe der Sindt unbeim fallen soll, mit 100 Irbein. Gulden Einkunften, an welcha Mistoter Cercinatione judichte Grunne vini, das Kloster Petersbanzen Up Fuder Weis, Bernaug im Mielatkall 7 Mitt Kerten, der Spital an der Markstitte zu Constanz 26 Ikbein. Gulden, der Spital in Überlügen 20 Gulden die Mishle Edikhausen im Thangsau 1 Mitt Kernen zu nieferte abezen. Baischof Hermann bestütigt die Stiftung.          |
| 374. | 1469.<br>5. Jun.    | Abt Cunrad erlaubt dem Conrad Muntprat zum Steinbock in Constanz, sein Vieh über des Gotteshauses Güter<br>unf die Weide in das Tegermoos treiben zu lassen, dach nur so lange es dem Gotteshause beliebig sey.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 375. | 1470.<br>24. Jan.   | Bischof Hermann auf die hinge Conrads von Grünenberg, des Pfingers von Bernrain, dass die Abtei Creuzlingen die binder auch Bernrain gezinseten I Malter und 1 Viertel Hafer aus dem Hofo Betershausen verweigere, nachdem der Abt bewiesen, dass jene 17 Viertel als Vogtins dem Schlouse Custel sugshörten und nach dem Tode des Herrn Manz von Roggwil von seinem Sohne Heinrich an den Berger, den Hagenbuch und Clas Flat übertragen wurden seien, nicht als Bodenzins auf dem Gute Betershausen gelastet hatte, sprieht nach Untersuchung der Sache die Abtei (o. |
| 376. | 1470.<br>20. Febr.  | Papat Paul II. seat suf Anhalten des Heinrich Tellikafer, eines Priesters von Constans fest, dans, wor eine<br>Priesten von Constans fest, dans der von einem andern in Besix genommen set, der apostol. Kämmer<br>30 Galden Bause bezahlen solle. Dat. Rom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 377. | 1470.<br>7. Juli    | Ulrich Ebinger von Constanz stiftet in Creuslingen eine Jahrzeit mit 1 Mütt Kernen, den er um 12. Pf. Pfonn. aus dem 7 Mangrab haltenden Würthof in der Reiebenau erkauft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 378. | 1471.<br>20, Jan.   | Abt Canrad kauft einen Baum - und Weingarten vor dem Sulcher Thore bei Rotenburg van Hans Gassolt und<br>Conrad van Wyl, Burger zu Rotenburg für 30 rhein. Gulden, beschwert mit Zehnten und 1 Pf. 8 Schill, Haller.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 379. | 1471.<br>26. Märs.  | Abt Cunrad kanft zu Rotenburg bei der Sommlung ein Haus für 130 Pt. Heller, durch den Conventual Hans<br>Veradorf und im Beysein Gunthers von Rotenburg und Cunrada von Wil zu Rotenburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 380. | 1471.<br>6. Mai.    | Abt Cunrad kingt vor Rath zu Constanz, dass Handi Claus und Eberli Hugenbändi ihm den Zins von dem Gat im Ottenberg zu zahlen versaumt und durch Umtriebe vor dem gestlichen Geriebt lin in grosse Kosten gebracht haben. Da sie mit einem Elde bezengen, dass das Gat anch der Vaters Tode ihrem Inselezabwesenden Bruder zugetheilt worden sei und sie keinen Antheil darzu haben, werden sie freigesprochen.                                                                                                                                                         |
| 381. | 1471.<br>15. Jan.   | Dem Abt Cunrad wird vor Landgericht der für 30 Pf. Pfenn. erkaufte Hof auf dem Gaissberge zugefertigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 382. | 1472.<br>20. Jun.   | Der Conventual Currad Garras (Spurins), Leutpriester zu Awangen macht mit seinem Vetter Conrad Gurras Schalbskiss zu Wyl einen Vergleich wegen des Hofa zu Awangen und Adorf; jahrlich soll er dem Leutpriester 7 Mutt Krerne und 7 Mitt Haber Wyler Musse Herrne Conrad lebenslänglich 8 Galden Leibding geben. Sig. Abs Urich voo St. Gellen, Saunt. vor St. Johann Baptist.                                                                                                                                                                                          |
| 383. | 1473.<br>27. April. | Hans Wernz stiftet in Creuzlingen eine Jahrzeit mit 10 Pf. Pfenn. für welche von einem Hause in Stadelhofen<br>10 Schilling Pf. gezinset werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 384. | 1476.<br>13. Nov.   | Rudolf Größeh, Conventual, übergibt bei seiner Aufunhme dem Abt und Convent einen Sebuldbrief von 80<br>Gulden auf einem Hofe in der Reichenau mit Baumgarten und Bäumen auf dem Gemeinmark.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 385. | 1476.<br>19. Dec.   | Niklaus Feser will vor Gericht zu Trüllikon durch ein Gottenurheil erkärten, dass der Vogt ihn nicht gelades<br>habe, und zwar darch Zweikunpf oder durch Tragen glübenden Eisena, wird jedoch abgewiesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Abt Caspar kauft von Rudolf Bruchli von Winterthur und Anna Ehinger Haus Hof und Baumgarten, genannt

Dem Hans von Randegg fallt in Folge Ganthriefs über einen zu Stein versteigerten Zins, 11/2 Viertel Kernen

Vor dem Officialat werden die Neubrüche und Zehnten au Trüllikon dem Pfarrberm Hermann Stigleder in Laufen

396.

387.

388. 1478. 24. Sept.

1477. 8. Jan.

1478.

20. April.

1470

aus einem Weingarten an Trüllikon zu.

znerkannt und Creuslingen mit seinen Ansprüchen abgewiesen. Barrier Maria and Barrier Co.

|      | 1479.<br>16. Febr. | Hana Waldmann und Felix Schwarzmanter, beide Ritter und Burgermeister von Zürich, sprechen den Neubruch-<br>schuten an Trillikon dem Pfartherrn Hermann Stigleder in Laufen au und legen dem Abte Caspar in Creuzlingen<br>auf, für Herman 19 Gulden Kosten bei dem gezulichen Geriebte zu zahlen und an die übrigen Kosten denselben<br>vier Jahre lang jährlich 10 Gulden zu vergüten.                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 390. | 1479.<br>9. Marz.  | Die von Trutikon, Trülikon, Nieder-Marthaln, Wildispneh, Oher-Marthaln und Orlingen hingen gegen Hans<br>von Randerg end Jakob von Landenberg zu der Hohen Landenberg bei dem Rathe in Zürich, dass sie zu hart<br>gehälten werden und werden auf einen Haltalug zu erzeichiene engeladen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 391. | 1479.<br>16. Jun.  | Jacob Paier zu Hagrawil, als Inhaber des Kirchensstzer zu Weinfelden, fordert den kleinen Zehnten von Äkern, die in Wicsland umgewandelt oder als Hofdstite verwondet wurden; St. Stephan zu Constans als Eigenklünde gegrouen Zehntens verweigert übes und findert den grossen Zehnten von den in Akerfand umgebroebenen Wiesen. Alt Ulrich von St. Gallen eitsebeidet in Ninne, dass von solchem Land St. Steph. 2 Jahre, der Paier dau dritte Jahr den Zehlen bestehen sollte.                                                                                                               |
| 392. | 1480.<br>29. Febr. | Die Conventualen van Creunlingen, Joh. Geepoer, Jaeob Ulmer und Heinrich Spurius (Gurras) führen im Namen ihres Abtes Klage vor dem Vogt von Kyburg, auf dem Rathbause zu Winterbur, dass einige rechte Götteshaus-leute von Hagenbuch dem Silfe zu schwören und Huldigung un eistens sieh weigers; diese erwiedern, dass sin freie Göttesleute seien, in die hobe und niedere Jurindietlen zu Kyburg gehörig. Urthell: sie seien der Abtei Creunlingen nur pflichtig, die Fastnaebhinharet, Haupsfälle und die Strafen für Heurathen in die Ungenossamo zu entrichten, nicht aber zu schwören. |
| 393. | 1480.<br>29. Febr. | Auf die gegen Ulin und Cuslin Steinenann von Hagenbuch durch die oben genannten Herren vorgebraebte Nige, dass sie ohne der Abtei Bevülligung nit Weiben sich veräudert und estgenessente hätten, und nach Erwickerung der Behätges, dass sie 20 Jahre lange darum nicht ausgesprochen werden seien, dass sie auch nicht Ausländerinnen gechlicht hätten, wurden die Steinemann von dem Vogt von Kyburg verfällt, dem Stift den gebörigen Abtrag zu hun.                                                                                                                                        |
| 394. | 1480.<br>3. Jul.   | Acht Cardinile verleiben dem Ulrichastifte zu Creuslingen 100 Tage Ablass für alle, welebe daselbst die Feier<br>des heiligen Ulrich und der beil. Afra, des heil. Andrens, der feria secunda paschatis und die Kirchweihe begehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 395. | 1480.              | Der Rath von Zürich antscheidet, duss die von Truttikon, Trüllikon, Niedermarthale, Wildispach, Obermarthale<br>and Örlingen dem Hans von Baudegg die jahrlichen Zines und Gülften abzutzegen, somst aber nicht mehr zu leisten<br>baben als andere Bewähner der Grischaft Ngburg zu Benken, Ulwien, Flutzingen                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 396. | 1481.<br>2. Jan.   | Indem der bischöft. Generalvikar den am 3. Juli 1480 erworbenen Ablass des Stiftes Creuzingen auskündet, fügt er noch 40 Tage Ablass bei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 397. | 1481.<br>24. Jan.  | Abt Johannes vergleicht sieh mit Hermann Stigleder Pfarrherrn in Laufen, demselben aamlich gegen Verzicht-<br>eistung auf den Neugreutzehnten in Trüllikon jabriich 4 Mütt Kernen und 3 Saum Wein au geben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 398. | 1481.<br>16. Mai.  | Bischof Otto legt den awischen Abt Joh. von Crauslingen und dem Conventual Conrad Sparijas (Gurras) wegen einiger dem lextern von Abt Cauper versprozbenen Gülten obwaltenden Span bei: Sporius soll telenaliseglich die Pfärrei Awangen bekalten, vom Stufte jährlich ein halbes Fuder Weis und toll Witt Kernen beziehen und wenn ar nach Creuslungen komme, 3—4 Tage das Gustrecht gewiesen mögen, für zillfällige Diselplinarfehler nicht dem Abte, sondern dem Bachofe sis seinem Ordinario verantwortlich sein.                                                                           |
| 399. | 1481.<br>7. Jul.   | Abl Johannes (der Rotenburger, zugenannt Piscutor) und Convent an Creuzingen verkaufen die Hofe Wach-<br>soluwiier, Zugenwiler, Nemetschwiler und andere Zinsn un die Stadt Ravensburg und versprechen den Grafen<br>Ulrich von Monifort für die aus jesen Höfen in das Vogeierecht leiten gebende Vogeischener, jahrlich f Pf. 18.<br>Schill. Pfenn. 1 Scheffel Vesen, 2 Sebeffel 6 Viett. Läber, 4 Habner achadios zu halten.                                                                                                                                                                 |

| 400. | 1482.<br>18. Märs. | Anna Frik des Kressibuchers Wittwe zu Constanz übergibt dem Abt Johannes einen Zinshrief von 10 Schill.<br>Pf. für eine Jahrzeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 401. | 1482.<br>2. April. | Abt Johannes erhält von dem Carmeisterklosser zu Rotenburg 210 Galden rhein, und sichert demzelben defüt<br>als Zins zu 12 0hm Wein, Rotenburger Aich von dem besster Vorlauf nach eigener Wahl ans den Weinbergen<br>zu Warnaliegen, Hirschau oder willer, sezt auch siel dortigen Zechleten als Ffund ein.                                                                                                                                                                         |
| 402. | 1482.<br>2. April. | Zwischen Abt Johann und den Mohren zu Trallikon als Inhabera des Zehntens wird ein Vergleich gemacht.<br>Iaut welchem die Mohren wegen ruksinsdigen Fruchtzinsen bis zu Abstattung derreiben die Zehnten ganz den<br>Sith überlausen.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 403. | 1482.<br>5. Juni.  | Christoph Gloggner, Chorbert zn St. Stephan, stiftet in die Kapelle zu St. Jos in Stadehofen mit Zustimmung des Abtes Johann und des Convents zu Creutlingen, welchen die Kapelle als Filiale zugehört, eine Frühmesser-pfründe mit der Bestimmung, dass der Rath zu Constanz nach Abgung des Frühmessers in Nonatsfrist dem Prälaten von Creutlingen einen Nachflüger prisentire.                                                                                                   |
| 404. | 1485.<br>18. Jun.  | Johann Riser, Frühmesser der St. Brictlus-Capelle zu Wurmlingen stiltet einen Jahrtag auf Dienstang nach der<br>Pängstwochen mit drei Priestern zu seiern und vergabt hielür einen Baamgarten, Hansaker und Weingarten.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 405. | 1485.<br>22. Jun.  | Joh. Kostmann, erwählter Caplan zu Wurmlingen, gelobt dem Abto Johann treue Verrichtung seines Amtes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 406. | 1485.<br>31. Oct.  | Vor dem Stadtummann Rothnund, Rath and Gericht zu Buchborn streiten sich Abt Johann von Creuzlingen,<br>die Heiligenpflager von Horgenzell und die Stadt Ravensburg, oh 4 Stake Waldang der Kirche Horgensell zu-<br>gehören. Es wird auf Zeugen abgestellt:                                                                                                                                                                                                                         |
| 407. | 1486.<br>22. Jan.  | Georg Frik wird von Abt Johann mit der Pfarrei Rotenburg investirt und gelobt demselben Treue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 408. | 1487.<br>17. Jul.  | Jakob Peier Ritter, zu Ilagenwil, und Cunrad Wechinger Comthur zu Tobel, im Streit über den Zehnten im<br>Schacken, werden von Abt Ulrich von St. Gallen dahin geschieden, dass der streitige Zehnten dem Peier ab Pa-<br>tron der Kircho Weinfelden zugehöre, im nichstkommenden Herbste aber der Peier in der Weinlese zu Weinfelden<br>dem Comthor andershall Fuder Ültenberger Wein geben solle.                                                                                 |
| 409. | 1487.<br>6. Nov.   | Abt Johann lässt durch Heinrich Spurins, Couventual, und Joh. Bugg, Schreiber des Stifts, vor Landgericht wegen der Fischens in der Murg bei Avangen gegen Melchlor von Hohne-Landenberg klugen; die von Zürich erinnern, dass Landenberg kalt im Shilburger vor bleben belseigt werden müsse; aber das Landgericht antreilt durch den Reichsvort und Landrichter Schwaniager, dass, die das Streitobjekt im Thurgau liege, Landenberg vor den Landgericht sich rechtfertigen müsse. |
| 410. | 1487.<br>28. Nov.  | Papst Innocenz VIII, confirmirt die Creuzlingenschen Rochte und Besizungen. Dat. Rom IV. Cal. Doc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 411. | 1488.<br>26. Febr. | Junker Cuntad von Howdorf zu Constanz leiht 20 Pf. Pfenn. auf 3 Stüko Reben zu Wolmatingen am Hom-<br>berg um 1 Pf. Zins.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 412. | 1488.<br>22. Sept. | Abt Johann kauft von Rudi Zimmermann von Rankwil einen halben Hof zu Rikenbach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 413. | 1489.<br>25. Mai.  | Abl Johann hauft von den Brudern Rass und Rud. Mohr zu Tröllikon, den dritten Theil des grossen und hier<br>nen Zehnteun, minlich alles Korms, Weins, Viels, Kohls, von Kilbern, Fällen, Ribntern, diszen auf ihren Erhebeken,<br>des Gritchneuers Lebengützen, für 112 Ribeit. Gulden und 65 Matt Kernen, die sie dem Gotterhause zehnlichten.                                                                                                                                      |
| 414. | 1489.<br>23. Sept. | In dem wegen der Fischenz in der Murg erhobenen Streite urtheilt das Landgericht, dass die Zeugen einver-<br>nommen, und zwar die, welche wegen Alter und Schwachbeit nicht erscheinen können, durch den Schreiher des<br>Landgerichtes an ihrem Wohnorte verhoft werden sollen.                                                                                                                                                                                                     |
| 415. | 1489.<br>5. Nov.   | Cuarad Schatz, Reichsvogt und Landrichter im Thurgau und das Landgericht entscheiden, dass die Fischenz<br>in der Murg dem Stifte Creuzlingen als Inhaber des Kirchensuzes und der Gerichte Awangen zugehöre.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 416, | 1489.<br>12. Nov.  | Das Pfalagericht lu der Reichennu, auf die Kinge des Stiftes Crentlingen, dass die Gemeinde Allenabach auf<br>ein Crentlingenaches Lebenquis Steuern lege, ursheilt: weil dieses Gut vom Gestenhause Reichennu als frei, ledig<br>und ansteuerhar an Crentlingen verkauft worden zei, durfe es laut der Privilegien des Stifts von der Gemeinde<br>auch nicht basteuert werden.                                                                                                      |

| 1490,<br>1. April. | Der Rath von Constanz urtheilt, dass die Stadt Buchhorn, anchdem sie von dem Domstift Baumgarten gekzust<br>babe, nicht berechtigt sey, auf die in Baumgarten wohnenden Eigenleute Creuzlingens au rauben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1490.<br>29. Oct.  | Abi Johann von Creuslingen als Visitator und Relarmatur des Augustiner Ordens durch die Provinnen Mainz,<br>Tree and Köln recommendir des von seitem Propts zu Deinigen Riccasirien Professor Jacob Retienaker von Grü-<br>naigen, dass er ad tempus allenhalthen wohl aufgenommen werden nachte.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1490.              | Laut eines 1489 errichteten Vertrags awischen Abt Jahann van Creuzlingen und der Stadt Buchhurn, vermit- tell durch Rathsberr Lazarus Göldli von Zurich und Central Schatz, Reichsvogt von Constanz, erfolgt ein Rechs- spruch des Rathes von Constanz: dass die von Buchborn and der Freuen von Löwensthal dem Graffen Ulrich von Monifort als Kastenvogt der vier Dörfer Hirsehlatt, Kelen, Gervarsthaus und Genzenhaus und dem Abte von Creus- lingen so wie den vier Dörfern auf die geschebens häge und Pfradung zu keiner Ratchbeligung verglichtet seien- |
| 1491.<br>13. Sept. | Casper Senn, resignirter Abt zu Creuzlingen, wohnhaft au Hirschlatt, reverzirt sich gegen Abt Jahann, dass er<br>van den ihm auf Lebensdauer zugewiesenen Gülten niebts versezen noch verkaufen wolle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1492.<br>5. Juli.  | Herr Mortin, Pforrverweser zu Hausen in der Baar (vor Wald) als Anwald des Gotteshauses Creuzlingen, und<br>Hans Galinnan, Schaffaer der Priorin des Gotteshauses Friedenwiler, erwicken bei dem Gerichte zu Villingen, wegen<br>ausständiger Zinne, und zwei danne verpflände ist Bouer zu Villagen zu greifen.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1493.<br>22. Aug.  | Ein in St. Gallen erwirkter Sprüch berechtigte awar den Ulrich Maugelt den Hof in Kelen zu behalten. Auf das Urheil des Garfern Ulrich von Montlort, dass diese uns dann aust haben könen, wenn dem Sülfe Creuzlingen die ausstendigen Zinne und der Haurelan bezahlt werden, verzeichte Maugelt und seinen Besia.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1493.<br>7. Oct.   | Abi Johann lässt durch zwei von Zürich erbetene Abgeordnete, Rudolf Äscher, Vogt zu Kiburg und Jah. Tünger,<br>beide des Bails, den Mohrenhof au Trülikon untersachen und schazen, ob nicht Güter von demæthen weg ver-<br>kauft worden seien, inlend erstehet den gewöhnlichen Zias sicht mehr zu tragen verwiege.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1493.<br>14. Nov.  | Abt Johann kingt vor dem Vogte zu Frauenfeld auf des Winikofers und Remspergers hinterfassenen Hof zu Twillen, van welchen 150 Mitt Mafer, und nuch Kerneen, Bahner, Eier Zins aussteben. Uirheit: weil die Schuld-ner versium häten, die Zinse und den Ehreche zu erlegen, sey dus Erhieben dem Gietehanse verfallen.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1494.<br>24. Juli. | Als Bisehof Thomas van Constans gegen Abi Johann eine Untersurbung anheben wollte, haben die Conven-<br>tualen Friedrich Schwarzach, Cunral Bidernann, Job. Dankwart alias Schaffhauser und Cunrad Tannbach sich er-<br>klärt, gescheben lausen zu wollen, dass der Bischof ihnen aus der Mito der Convents einen Prälaten seze und<br>mit Bethebalung ihrer Regel und der bisheriere Übung das Stift au reformiren.                                                                                                                                             |
| 1494.<br>5. Sept.  | Cardinal Raimand ertheit dem Abt Johann einige persönliche Privilegien inter quae, recipit cum in cappella-<br>num et familiarem donesticum, continuum commenulem nouvamque numera et consortio gratione et favorabiliter<br>ascribit et augregat, einiami abbatine aponto exeserii.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1495.<br>11. Jan.  | Der abgetretene Abt Johann wird mit Hirschlatt belehnt und ihm ein Fuder Wein aus den Gewächsen zu<br>Stadel, der Zehnten zu Stglichnausen, 20 Galden jahrlich nebst Verbesserung des Hauses an Hirschlatt und die er-<br>forderlichen Betein augesichert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1495.<br>31. Márz. | Rudolt Giel von Glattburg, Statthalter an Wyl tauscht dem Abte Friedrich von Creuzlingen für eine Manosmad<br>Wiesland in Wengt, die daselbst hinter dem Büchel gelegene, in das Höflein Schovingen gehörige Wiese aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1495.<br>13. Mai.  | Friedrich Meienberger, Student zu Tübingen leifet zu den 4 Gulden jahrlichen Zinzes, die er schon auf einem<br>Creuslingenschen Hause zu Antenburg hatte, zur Erganzung des Copitals bis auf 200 Gulden, noch 120 Gulden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1495.<br>20. Jun.  | Abt Friedrich tanquam verus rector ecclesiae parochialis in Creuzlingen und Ulrich Meier canoniens und ple-<br>banus zu St. Stephan vergleichen zich über die Grenzen beider Kirchspiele in der Vorstadt Stadethofen also, dass<br>das Hanu zum schwarzen Sterene auf dem Rüdermarkt und das Ekhans bei der Schontebrüchen nach St. Stephan,<br>dagegen des Hans zum Steg, so wie das Haus bei dem Küferbrunnen nach Creuzlingen pfürzig sein sollen.                                                                                                            |
| 1495.<br>24. Ang.  | Die den Cormelitern zu Rotenburg schuldige Summe von 2201/, Gulden wird zurüh bezahlt.  Auf Gesuch des Claus Schultheiss und Haini Wilham, der Rebleuten Zunftmeister zu Constanz, des Raths und Flieger der Sondersiechen am Feld vor Creuzlingen gestattet Abt Friedrich, dass für die armen Leute bei ihrem                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                    | 1. April. 1490. 29. Oct. 1490. 1491. 13. Sept. 1492. 5. Juli. 1493. 7. Oct. 1493. 14. Nov. 1494. 24. Juli. 1494. 5. Sept. 1495. 11. Jan. 1495. 13. Marz. 1495. 1495. 13. Marz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Kirchlein ein Gottesakerlein eingerlehtet und geweiht werde, dsmit ale wegen Ungeschmaks und vieler Unruh da-

|      |                    | bis begraben werden können und nicht nach Creuzlingen getragen werden müssen, doch die Rechte der Pfarr-<br>kirebe vorbehalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 432. | 1495.              | Abt Friedrich verpfindet fur 1100 Gulden rheinisch dem Spitale au Rotenburg den kleinen und grossen Zehnten zu Rotenburg und Ehngen, den kleinen Zehnien au Rotenburg in der Studt, Ebingen und Kelchwifer Zwing und Bann, der Weinzehnten an der Neckerhalben, in Breitenbard, Liechtenberg, auf dem Ehinger und Schadenwiler, dazu din Landgarb, mit Ausnahme von awei Morgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 433. | 1496.<br>17. Dec.  | Lux von Rischach, Caspar von Ranlegg, Hans von Liebenfels als Thidinger zwischen Abt Friedrich von Creuz-<br>lingen and der Gemeinde Trillikon sprechen: das Gottehaus Ceratingen als Inhaber des Meinen und grossen<br>Zehatens soll auch in seinen Kosten einen Wuchterster und ein Eberschwein halten; wenn der Zehnten ausgerufen<br>wird, soll der Abt und der Empfanger des Zehntens fund Viertel Kernen der Gemeinde as Weinkauf geben; wenn<br>der Herr den Zehnten zelbta sammeln lässt, ist er keinen Weiskauf schuldig; wenn der Stier und Eber nicht su-<br>gelassen werden, soll ein Herr der Gemeinde 13 Viertel Kernen geben lassen.                                                                                                                   |
| 434. | 1497.<br>18. Mai.  | Wegen des ökonomischen Zerialis des klosters Creuzlingen nuschen Bischof Hugo von Constant und Abt Gott-<br>bard von St. Gällen mit Abt Johann einem Vertrag, gemäss welchem ein Ükonomus oder Regens vom Bischofe<br>ermannt werde, welcher dem Abt Friedrich nuch Vorschrift des Bischofs treun Verwallung der Güter gelobe und<br>ihm Rechnung dafür ablege.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 435. | 1498.<br>5. April. | Abi Petrus Bebenberg, artium ungüster, wird gewählt von den dermaligen Conventualen Heinrich Gurras alias Sparina, Coursed Bideruman, Johann Daukwart, Coursed Tambieth, Joh. Damina. Joh. Bletz von Rotenstein, Dom-dekan proklamitt die Wahl; neben ihm waren Zeugen: Nich. Keller, Pleban zu Creuzlingen, Courad Walwiser Capellan zu St. Jodocus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 436. | 1498.<br>9. Juni.  | Bischof Hugo bestistigt din Wahl des Abtes Peter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 437. | 1498.<br>17. Nov.  | Schwester Greta Hawendobler, Mutter und Schwester Gret Rietysen des Hauses in Mollenberg, kanfen 21/2 Juch<br>Feld samt dem Hölschen Waldruti, frei, ledig und eigen, ohne den Zebaten, für 12 Pf. Pfenn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 438. | 1499.<br>28. Jan.  | Mit Hülfe eines von Abt Gerhard in St. Gallon delegirten Schiedrichters werden die jura bannalis in Wurm-<br>lingen verzeichnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 439. | 1499.<br>18. Febr. | Abt Peter von Creunlingen mit seinen Conventualen Hans Themian und Conrad Thambach ersebeinen vor Jol.  Eliensinger, Steuerscheenber der Stadt Constant in der Studte auf dem Akerther vor Junker Hans. Loher Burger- meister der Studt Im, is A zwawit des kniuers Maximilian und Riture Ulrich von Witsersteiten als Anwalt des Schwä- bischen Bundes, gegenüber dem Junker Conrad Schatz, Reichavogt und Bartholomius Bliere, Burgermeister zu Constant. Lesteure ordfüßen, dass zie in Ausstellt der Devorscheeden schweren Kriegilatie und Empirenag, un grassem Schaden zwaw zu kommen, den Therm zu Creenlingen absubrechten nötlig und nicht wider die Ehre und Geseie Gesteur ernöhen; Abt Peter und seiner Convennatien weigern sich, solche zu bewilfigen. |
| 440. | 1500.<br>30. Mai.  | Bischof Hugo von Constanz schreibt auf Ansianen des Abtes und Convents von Creuzlingen, dass dem zer-<br>störten Stifte ein Abtrag geschehen sollte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |                    | <del>→&gt;&gt;&gt;++&lt;&lt;&lt;&lt;</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Errata.

Nro. 12. statt ecclesia lies ecclesiae; statt ecclesia L. neclesiae. Nro. 36. statt Rotenbain I. Rotenlain. Nro. 39. statt abbtom L. abbetem. Nro. 48. statt Martii 64. ... Martii; 64. Nro. 59. statt purte L. parte. Nro. 78. statt Engilleri L. Engilleri L. Fagilieri L. Paragias J. Augia. Nro. 82. statt conventu monasteri L. conuentu monasteri. Nro. 84. statt 1269 I. 1369. Somii 1st dieses Urk. auch Nro. 216 cinsurenbea. Nro. 87. statt mistraler L. ministeriales. Nro. 88. statt monasteri L. monasterii. Nro. 92. statt vendidisistet I. vendidisiste



# Die Regesten

# BENEDICTINER-ABTEI DISENTIS

Canton Graublinden.

Bearbeitet

Theodor v. Mohr.



Chur.

Druck und Verlag von Leonh. Hitz.

1853.

12

## Vorwort.

Es sind die gegenwärtigen Regesten des uratten Gotteshauses Disentis, dessen Stifter der h. Sigiabert, Columbans Schüler war, keineswegs ein Verzeichniss von Urkunden die sich noch in dessen Archiv vorfinden, sondern vielmehr die Zusammenstellung aller mir bekannten, theils hin und wieder in andern Archiven noch vorfindlich en Original-Documente, theils der in grüssern und kleinern, gedrukten und ungedrukten Urkundensammlungen und Geschichtswerken enthaltenen Abschriften, Aussüge und Notizen über diesos Stift. Das, nach den noch vorhandenen Bruchstüken zu urtheilen, höchst werthvollo Archiv ist, nachdem in frühern Jahrhunderten, Brandunglüke mehrmals das Kloster heimgesucht hatten, leztlich am 6. Mai 1799 durch die Franken vollständig eingesischert worden.

Benuzt habe ich hiebei 1) die von dem gelehrten Fürstabt Placidus Raimann von Einsiedeln (+1670), muthmasslich während eines Aufenthalts im Kloster Disentis selbst gesammelten Litterae Disertinenses, die theils weitläufigere Auszüge, theils kurze Regesten enthalten und mir durch den hochw, P. Gallus Morel zu Einsiedeln mitgetheilt wurden. 2) Eine kleine Sammlung von Disentiser Briefen, die Ildephons Fuchs im lezten Decennium des vorigen Jahrhunderts an Ort und Stelle copirte, deren Mittheilung ich der Gefälligkeit des Hr. Stadtarchivar Jos. Schneller in Lucern verdanke. 3) Die bei Hr. Baron Heinr. v. Mont von Löwenberg außbewahrte handschriftliche Urkundensammlung des Landricht. Christ. v. Florin. 4) Die im Domcapitelsarchive zu Cur befindliche Synops. annal. Disert. (Die Annales selbst sind nicht mehr vorhanden). 5) Die segenannte Marschlinser Urk. Sammlung, die sich dermalen im Landsarchive befindet. 6) Meine eigene Urk, Samml. 7) Die Archive der Stadt Ilanz, des dortigen Gerichts, nebst denjenigen verschiedener Gemeinden des bündnerischen Oberlandes. Von gedrukten Werken benuzte ich Tschudi's Chronik, Bucelin's Ractia, P. Gall Morel's Regesten v. Einsiedeln und K. Wegelin's Regesten von Pfävers, beide in der von mir im Austrage der allgem, schweiz, geschichtforschenden Gesellschaft herausgegebenen schweiz. Regestensammlung, Len's Schweizer Lexikon, Eichhorn's episc. Curiens. und dessen cod. diplomat., und überhaupt alle mir bekannten gedrukten Werke, in denen Urkunden oder urkundliche Notizen über das Stift vorkommen. Im Kloster befinden sich nur ganz wenige Abschriften von Documenten, die demselben seit der Katastrophe vom 6. Mai 1799 hin und wieder mitgetheilt wurden.

Wenn ich daan im fernern diese Regesten bis herunter in die neuern Zeiten geführt habe, so geschah es, weil s mir zweknüssig und wünschenswerth erscheint, dass, wo es immer sein kann, ein Ganzes geliefert werde, und mir mindestens keine zureichenden Gründe bekannt sind, um deren Willen man auch jezt noch, wo so viele Schranken gefallen sind, die Regesten eines Archivs oder einer Corporation mit dem Jahr 1520 abschliessen sollte. Wollte dieses in Bezug auf Graubünden gefordert werden, so würden damit die wichtigstan Urkunden und Verträge, die zum Verständniss seiner Geschichte unentbehrlich sind, den Freunden und Forschern derselben vorenthalten.

Der mühevollen Arbeit habe ich mit Liebe mich unterzogen, einerseits zur Ehre des ehrwürdigen Stifts, dessen Verdienste um das geliebte Vaterland und dessen theurats Gütter, ich tief empfinde, — anderseits um einen kleinen Beitrag zur nähern Kenntniss der Geschichte nicht allein des Stifts, sondern auch jenes ganzen Landesheils in welchem und auf welchen dasselbe vorzugsweise gowirkt hat, zu liefern. Vielleicht klümmt doch noch die Zeit, welcheinigen, die zur Leitung der Geschäfte berrefen sind, sich, wie in frühern Zeiten, durch ein gründliches Studium der Geschichte des Landes auf dieselbe vorbereiten, und die Überzeugung gewinnen, dass nur ein solches wahre staatsmännische Bildung gewähren kann. Bis dahin möge der Allmichtige mindestenn so viel Pietat in den Herzen uns bewahren, dass weder die Bebürden noch das Volk den Bestand einer Stiftung anfechten, die allo Stürme der lezten zwölf Jahrhunderte überlebte und dem Lande so wesentliche Dienste leistete, noch die Hand nach dem kleinen Reste ihres Kirchengules ausstreken, das nicht ühnen, sondern in frommem Sinne Gott und zeinen Diensern gegeben worden ist.

Car im Juni 1853.

### Die Regesten des Stiftes Disentis,

#### Canton Granbanden.

| t. | 613.             | "B. Siguidertus, illustrissimus natalibus in Hybernia ortas, S. Galli discipulus, in loco sylvestri ac rupibus mira-<br>billaer clauso, et en asqua inhabitabili, produde Desertina dicto, pacifice consedil, B. Virg. Marise oratorium, sib<br>humilem casam, et circum esam anno prosimo, qui fuit Chrati 644, villa manachorum habitacula construit".<br>Histor. Notas sus der Synopsis annal. monast. Disert. Mec. ful. 2. b.                                                                                                                                                          |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | 621.             | "Sub annum Chr. 681 consequatus est B. Sigisberhus praenobilis en regione et potentis viri amiciliam, cognomento et re Placció, quem ad Christum primo, daiade ad anonasticam clericalemque vitam divinis admonitionibus pertraxia, ciuni cupiles et opera praecipue monasterium (Desertinae) a Inadmannici construsia. — Usus est deiade B. Sigisbertus illustri hun primante, in medio nationis pravae atque perrerase, velut efficaci convertendorum hominum instrumento. Eius namque exemplum seenti incolae omnos fidem Christi sunt amplexi*.  Synops. nanal. Desert. Bluc. I. 3. b. |
| 3. | 630.<br>11. Jul. | Victor I. Praeses von Ritien, lässt den h. Pincidus, der ihm sein wüstes Leben und seine Habgier varbalt, an der zalmilchen Sielle enklaupten, woselbst unweit von dem hloster Disentis, später eine Kirche zum Andenken an dessem Martyrer Tod errichtet wurde.  Synaps annal. f. 4. Ygl. Eichh, ep. Cur. 219 der das Factam in das J. 632 verlegt, und dabei die übrigen Schritkatler Gütt, des hevon melden.                                                                                                                                                                            |
| 4. | 636.             | Abt Sigisbert von Disentis stirbt. Er war ein Schüler des h. Columban und stiftete mit Hälfe und Beistand des Placidus, eines reichen und angesebenen Rätiers, das Kloster daselbst. Sein Leichaum ward in dem nimitieben Grabe beigewest, in welchem Pictidus rubte, qui quo virtus in vita coniunzissei, osodem ab obini idem funchris exciperet lectulus*. Sein Gedischtnias wird mit denjenigen des h. Placidus am 11. Juli gefeiert. Synaps. 1. o. 104. 8. Echb. 1. o. 219 seq.                                                                                                       |
| 5. | 663.             | B. Adalbero I. (seit 637 Sigiubert's Nachfolger) corpore bb. Placidi et Sigiuberti elevari et intra ecclesiae murros in locum decemiorem magisque honorificum transferi caravit, coius eliau pradentia eadem s. corpora, cum Averae set l'Innia, quos Gironoldu Italiae rez courier Espons fico Duliensem ducem sibi rebellantem evocarat, Raevaese proquisquarent Taregusi, transportata sunt in tutura.  Synaps. p. 6                                                                                                                                                                    |
| 6. | circa 670.       | Verzeichniss der nus dem Kloster Disentis im J. 669, nus Anlasi des Einfalls der Honnen (gens Avarum seu<br>Hunnorum), unter Abt Adalbers nach Zürich gefluchteten Koustbarieien und kirchlieber degenatinde.<br>Abgedt. Mobilins sann. Beech. 1 504. Eichs, och. dipl. p. 3. v. Mohr Cod. dipl. bist. Ract. T. 1. Num. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7. | 670.             | Das Kloster Disensis wird von den Hunnen von Grund aus zerstört. Abt Adalbero und mehr als 30 Münche<br>die sich noch in denseiben aufhielten, werden umgebracht. Wenige Tage später werden jedoch dieselben durch<br>die Ritier in der Nibe des Klosters geschlagen und beinabe gans aufgreichen.<br>Mabillon annal. Benedict. XYI, 504. Synnps. fol. 5. Eichh. 221.                                                                                                                                                                                                                      |
| 8. | 717.             | Carl Martell, der in diesem Jahre mit einem Theil seines Heeres über Disentis gegen des Hersog Lultfrid v. Allemannien zieht, wird durch einem wanderbaren Vorfall und durch Fürsprache des b. Pirmin in Pfävera veran-lasst, die Wiederberstellung des Klosters anzuordnen.  Synopa. 6. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9. | 739.             | Der h. Urzicinus, seit 720 Mönch und seit 730 Abt zu Disentis (später Bischof zu Cut), vollendet den durch<br>Carl Martell im J. 717 angeordneten Ban das Klosters, der beiden der h. Jungfrau und dem h. Mertin geweihten<br>Kirchen und fügt diesen noch eine dritte zu Ehren des h. Petrus hinzu.<br>Synops, fol. 6. b. Eichb, l. c. 232.                                                                                                                                                                                                                                               |

| 10. | 747.                      | Carolomanus, Caroli Mortelli filius, in Italiam proficiaceas, monachismum amplexurus, Disertinam Invisit, multique dunaria candem veneratur".<br>Spanys, f.d. 6. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11  | 754.                      | Graf Wido de Lonello et de Sparawayra aus Mailand, der zu den Zeiten des h. Ursicinus, Bischofs zu Cur und Abts zu Disentis, über den Lukmanier nach Disentis kam und hier sehwer erkrankte, jedoch durch die Gebete der dertigen Monels und die Firshtein here Schusheligen Martinus, Sigishertun und Placidus wieder gesund wurde, schenkt denselben auf den Fall seines Todes, sein "prædium in Austehans cum omnibus pertiaentis et duabus capelias. Bilbait et s. Galit et alia capella s. Stephani sits justa lusta Busiam Dagunda, (Apeçun) cam deceimis, printifis, dotte, cum familia uiris et focminis et omnis suu reliqua prædia a Bunise Dagunda suque de Gujerine et auque ad Vararie et unque ad termie des de h. Blasins zu allen Zeiten durch Münche aus Dizentis versehen werde. Die Schenkung geschah zu Dizentis und wurde durch dem Grafen Wido in Gegewart des Kniegs Pjrin, seines Herrers, au Cur bekriffigt. Der letzeten bestätigte nie mit darsuf folgenden Jahre in Ioco qui dicitar Aria.  Ex vetusissims charts in arechivie bisert. Abschrift in Ildeph. Fuchs Doc. Samml. Msc. p. 15. Synops. fol. 7. voorlebt bemerkt wirk, dass Graf Wido spater wiederam mach Dizentis kam, daselbst starb und am 2, Jan. 736 begrafen wurdt. Vgl. Eight. L. c. 223. |
| 12. | 766.<br>15. Dec.          | Testament des Bischofs Tello v. Cur, zu Gansten des Klosters Disentis und der daselbst der h. Jungfram Maria, dem h. Martin and dem h. Petrus geweisten Kirchen, durch welches er denselben "pre pecertis meis multis ablendi vel parentum merorma" unt Wissen seines Vaters, die ihm erhavbeite zugefälenes Bestingunge vermacht. Act. Caria in civitate anno XV. sub reggeo Tippia regés. XVIII. Kal. Januar. Viele Zeugen: Gestliche, Richter. Curales und milites.  Abgedr. in Mabili. annal. Ben. II. 707. Erchb. Ep, Car. cod. pr. 3. Mobr. Cod. dipl. I. Num. 9. Die Synopsia annal. Dis. dals Testament mit 767.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13. | 781.                      | "Karolus Magnus cum regina Hildegarde Roman per Raetiam contendens, atque as Placidi et Sigisberii cur-<br>pora Diertina: religiose invicens, monasterium nustrum, maiorum suorum exemplo, regie ac splendide ditat".<br>Synoys, 6.1.7. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14. | 784 al. 773.<br>24. Sept. | "Morliur Tello ex abbate Disertineusi episcopus eximius, Disertinae dotater summusque benefactor, cuins me-<br>moris in benedictione sit. Obit natem VIII. Kal. Oct. Idem crediare B. Placidam martyrem et Sigishertum com-<br>fessarem in namerum Sanctorum reclusae, facultate co tempore Ordinarius lecorum competente, corumdemque fe-<br>stum, at annua solemniste et publico culto recoleretur ad V. Idus Julii instituisse".<br>Sympa, sanal. Dia. (ol. 7. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15. | 801.                      | "Kurolus Magnus, ium Imperator Occidentis creatus, Roma redux, Iterum Disertinam invisit, et plurima mons-<br>sterio mostro bana largira; ita ut tertina eius loci fundetor a matoribus babitus".<br>Syaopa, Ed. 7. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16. | 901.                      | "Extruitur ecclesis splendida ob memorism S. Placidi martyr, co loco ubi olim psulo extra monasterium Di-<br>ceriine a siceriia obtrancetus fuit, quae stetit usquo ad annum 1450".<br>Synops, fol. 7. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17. | 824.                      | "Iloe anno Loharius, Ludovici Pii Slius, la Italiam ad componendos motas a patre missus, sacras reliquias se.<br>Plaedid et Sigisberti, Distrituse tutclarium invisiase traditur".<br>Not. Syaopi, annal. Distri, fol. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18. | circa 836.                | Opo (Hugo) abbas Disertinensis cum pluribus monasteriis ac prseprimis cam Fabaricant precum foedus inivit, ut în antiquissimo codice Fabaricani, Libro viventium dirci, legitur. Mutuse foederi obligationes ibi îta recensentur: Quod datae ca debito est exceptae frateruitists vobis promisma, domino volente devotissime adimplebi- muss. Quando silenius ventrum obitus nobis erit notificatus, statim în ecclesis compulsantur omnia signa, et ean- stantur viglia, et postea communiter per septem diese st vigliate are missas pro commonoratione cius libro persel- minns. Singulariter autem quilibet preabyterorum privalim missam cantat pro co, caeteri autem L. paslmos, vel qui paslmos ignorant, fostes dominicam orasioomen fidoliter percantant. Race scripta vobis fratres cariasimi! de- bemus; cadem a vobis humillinie exigimus."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19. | 840,                      | Sub Ogone abbate monasterium Desertinense cum s. Gallensi, Boblensi et Schinensi coenobiis confoederationem precum imit. Codex s. Gallens. perretustus sic refert: "Anno ab incara. dom. DCCCXL regnante Ludovico glo-<br>arissimo rege, sub Grimonido abbate s. Galli, facta est conventio inter istud coenobium et alia tria, unum s. Co-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|     |                     | Jumbani Bobii flaminia glorioni nomen tenens, alterum Descritoreno a vicinitate alpiam deserti vocalulum tenens, alterium Schienese clario vocabulun tenens, attelicles, at nume et deincept omni tempore series precum superius "ex. charitate vera compositarum ratam in heec sauctissims loca tenest connectionem, sed neque finem habeant, anit caritatem solam".  Eichh. 1. c. 226. Synops. annal. Dis. fol. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20. | 846 u. 865.         | Verbrüderung entzwischen den Klöstern St. Gallen, Rheinan, Dizentis u. A. — In dem zu Rheinau sufhewahrten<br>Verzeichnisse der beigetreteuen Brüder von Disentis befinden sich die Namen des Bisebofs Ursicinus von Cur und<br>des Abten Agnellus von Disentis.<br>Abgede, Neugart od. dipl. Alem. I. 25%. Mohr cod. dipl. Rset. J. Num. 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 21. | 883 .               | «Carelus Crassus imperator cum Richarda coniuge, compositis in Italia rebus in Getmaniam per Raciam re-<br>versus, Disertinae monssterium invisit idque privilegiia locupletavă.<br>Syaops. annat. Dis. fol. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 22. | zwischen<br>914—918 | Cenrad I. röm. König schenkt "ob interventum cancellarii nostri Heinrici" und anderer seiner Getreuen, den ehrwürdigen Bischof Ulub (Waldo) von Cur und dessen Nachfolgern das Kluster Diseniis "eum omnibus pertinentis suis et quidquid de ee (monasterie) und regelem pertinuit potestatem", und befiehlt, dass Niemand im Reiche sich unterstebe, dem gedachten Bischof oder dessen Nachfolgern "das ins potestatemque einsdem loei et nonasterii cum omnibus pertinentiis mist" streilig zu machen.  Dieses Diplom fadet sich in der Bestatigungs-Urbunde dieser Schenkung, die Bischof Peter I. Bohemus im J. 1364 von Kais, Carl IV. sich auswirkte. Das Örig, auch dieser lestern ist nieht mehr vorlunden. Eine Abschrift davon in Abt Placid: V. Ennisdeled litt. Diesern. 8.4 Abgedi. Im Mohr's cod, dipl.                                                                                                                                                   |
| 23, | 960.<br>16. Mai.    | König Otto I. schenkt zum Heil seiner Seele et intervents dilectae coningis nostrae Adelheide se Burchard dacis Alemannian, der Kirche des h. Martis an Disentis, dessen Vorsteher der Aht Victor ist, und den Manchen die daselbat Gott dienen, die Kirche nebst den dazu gehörenden zehendende nivilla Phafingtone in page Zurich- genze in comitata Lutionis, zowie nech den Hof in villa Amades (Ems), in prouincia Raetine Cariensis in comi- tata Adelberti connits. Überdiene bewilitgte er deuselben die freie Abuvwali. Act. Goffeini (Costheim bei Minn. Böhm. rgg (Rag. a. 284) XVII. kali. Jun. ind. III. anno uero regni XXVI. Latein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |                     | Das Orig, ist nickt mehr vorhanden und da dieses in Folge der genzlichen Zerstörung des Archiva, in der Regel der Fall ist, so werde ieh der Originalien nur dann erwähnen, wenn sie nich irgendwo vorfinden. Abgedr, in Eichh. Ep. Cur. cod, prob. 28 nad in Mohr's cod. dipl. hist. Ruet. I. Num. 55. — Cit. in Sprech. Palt. raet, 197 mit dem unrichtigen Das. 940.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 24. | 965.<br>1. Sept.    | Otto I. Imperator, ob interventum coning's Adelhaidae, monasterio Disertinum nominatum in pago Curiorum (sie) in comitatu Adelherid comitia situm, concedit custem sui proprii uris' Phaffinghouse dictom in pago Thuregam in coministu Barchardi comitia, liaque loca ad praedictum Phaffinghounn pertinentia, quae sant Zella et Endiueld et Masilinghounn, cum omnibus ad hace loca pertinentibus, boc est ecelesiis, aedificiis, terris, siluis, mancipii urisaque exexu etc. en conditionus et congregatio monacherum inhibi duinus obesequifi famulanium, tam pro nobi quam pro totius regni subtate nobis commissi, diuinae elementie ualest supplicare". Act. Ebrestein a. d. DCCCLXV, Ind. VIII. anno imp. Ottosia IV. regni sainea XXX.  Nach ciaer Copie in ild. Fucks Doc. Buch. Msc. p. 18. Abgedr. in Mohr's cod. diplona, but raste. Bd. I. Nam O. Cit. in der Syupos, sanal. Dietr. mit dem Dustum "primo Septembiri", acch welchem meine im Cod. dipl. |
| 25. | 966.                | <ol> <li>c. aufgestellte Mathinassung, dass das Diplom im Mai gefertigt wurden sei, zu beriehtigen wäre.</li> <li>"Otta 1. imperator eum coniugo sun Disertinam invisit, sacrosque eineres beatorum Placidi et Sigisberti pie</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                     | veneratus in Italiam per Lucumonem contendit".  Not. Synops. annal. Dis. fol. 8. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 26. | 976.<br>4. Juli,    | Otto (II.) rex se imperator, monachis de monasterio Descritium vocato, cui Fieter abbas pracest, ius eligendi inter se quencunque voluciria abbatem, iam pridem a regibus el Rennanorum imperatoribus concessum, reconfirmati cidenque monasterio cuntum Riffinghounui na pago Tunerquam in coministu Mangoldi sistem, e cutrein na pago Ractiace in comistata Adalberti comitis, ia loco Amedas (Ems) quam dicant monachorum eum decimis et ecclesiis, seedicia, terris, syris, vineis, pascuis, molendinis et utricaquo actus maneigia reddidi. Dat. IV. Non. Julii DCCCCLXXVI. Ind. IV. anno regni XV. imperii VIII. Nesh der Abachrift in Id. Fecha Doc. Samul. Mac. p. 18. abgedr. in Mohrs cod. dipl. I. Nr. 68                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 27. | 993.<br>8. Febr.    | Otto III. rez, petitioni viri venerabilia Erchenberti, Desertinensis ecclesiae abbatis, necnon Willigisi Moguntines sedia archipraesulis ne Hideboldi Wornacciensis ecclesiae ponificis, benignum assensum prasbens, monachis in praelibato loco Desertino Deo sanctoque Martino servientibus, potestatem et Kcentom eligendi abbatem, onninque loca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|     |                      | Die regeneu der Ditter Predis, Critisis districted                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                      | ad candem ecclesism pertinentia confirmat et noviter regiae donatibnis munere donat. Act. Diaspargo VII. Id. Febr. s. D. 993, Ind. VI. Anno regul X. In Eichh, cod. prob. 32 eia Aussug. Vollständ. abgedr. in Mohr's cod. dipl. I. Num. 71 nach einer Alsehr. in Ild. Fachs Doc. Samm. Mrc. p. 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 28. | Nach 996.            | Other, Abbas Disertinensis, frater Vuirandi de Wandelburgo ex comitibus de Rapersanile abbatis (sell. Here-<br>milarum, qui revit sh a. D. 996 suque 1027) dedit duo praedis in Lintzikousa, obbit, die Decembris.<br>Liber Hieremi. Abged-in dieschiebstferand der V Ore I, 403.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 29. | 1020.<br>2 t. April. | Heinricus II. Imperator, interventa ac petitione Bonedicti papae et coniugia Cunigundac, Herwardo Brisineas epicepo, "abbatiam Tuentinensem in pago Cariensi et Utonia comitato", cum omnibus ad cam pertinentibus, ecclesis, decinia, arcia, acidicia, compia, pratis, poscula, silvis, venationibus, pientelinia, cum famulia utriosque axus, vineis, terris cultis et laculti, et "cum omnibus quae détis denotari passant aut serplis", in eiux ditionem concectif; es videlect rationes, et pracfatos spencopar subjete successors liberam inde abbatant potestatem quidquid eis placuerit, faciendi. Act. Babenbere VIII. Kal. Msii, ind. III. anno Domini MXX. anno regoi XVIII. imp. VIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | 1                    | Orig, im bischoft. Arch. zu Brixen. Abgedz, in Reschii annal. eect. Sabion.; In Sianacher Beltz. z. Geech. der<br>bischoft. Kirche Sacheu und Efrican IJ, 364; in Mahr's cod. dipl. I. Num. 74. — Eichh. hannte diese Schenkung isich,<br>sprieht aber von einer solchen vom J. 1002; möglich würe, dass auch früher sehon eine solche abstigefunden hätte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 30. | 1040.<br>16. Jan.    | Heinricus III. rex, abbatism Twentinensem, sitam in paga Curiensi, nec non comitatum situm in valle Faica (intrabule) ab vo termino, qui Trideutismu a Britinensi dinidit episcopatam, et Clussa sitas sub Sabione, foresta, omnesque ciuden evelessia possessiones, Poponio episcopo ecclesse Britinensis, in honore a martyr. Casismi et Ingensini dedicatae, in perpetum confirmat, ita at praefatus Poppo saique successores, praecriptam abbatisme et praedictume consuitant, queur Chosendus imperator ciden ecclesiae concessi, liberam habent potestatem quidquid cis placuerii faccienti es ecclessae sine utilitatem. Act. Augustae XVII. knl. Febr. Ind. VIII. s. D. MXL. anno sutem ordinat. Heirrite teiri Mt. Pegui vero I.  Org, im bisch. Arch. su Britem. Abgedr. in Jos. v. Rormsyr's Beltriègen z. Gesch. Tirols im Mittelalt. II, 46. in Rozchasmas Gesch. v. Tirol II, 280 (mil dem Dat. XVII. knl. Febr.) and in Mostr's cod. dpj. I. Nuns. 87.                                                                                                                                 |
| 3*. | 1048.<br>19. Nov.    | Heier, IB. Rom. imperator, abbatism Deserviuum dictam, ab antecessore suo Imperatore Heiarico "abbatom et ab iuro regui subdactam, atquo ad Brixinenscem ecclesism traditam, lbique Iniustae servitutia pressara et episco-porum incertia pones ad shillum reductam", pro sabuta animae nase, necuoa pro redemplione animae ciusdem Hein-rei imperatoria, ni quid (gonzanter commisi in lance re quad debetur pense", et do Interventium sail thori consartis /gnetisi imperatricis, necuoa oli lamentabilem ciusdem ecclesise Discriticensis abbatis Odafrici rechamstionem, ein pristiama libertatem et ini ne regui, ande pries abbilensate ext., restitut; ce tenore ut sullus episcopus, rullusque dux, neque advocctus, in praedictam abbatism habest potentatem, sini (poe Imperator au etus successores regue etu imperatore. Ac Spiraz Alli, Kal. Dec. a. D. MXIVII. Ind. I. anno Henrici regis tetrii, imperatoris secondi ordinatione cius XX. regai quidem X. imperii sutem H. Abgedr. is fichh. cod. prob. 40. nod in Mahri / God. dipl. I. Num. 91. Cit. in der Synops. annal. p. 9. b. |
| 32. | ciren 1049.          | Abt Ulrich I. zu Disentis, (uus den Grafen v. Monston), Idast die Leichname der h. Placidus und Sigisbert, die<br>in koniberen Sarkophagen sich befanden, is das Grab legen, mushansstlich um dieselben vor Raub sieber zu stellen.<br>Eichb. 1. e. 228.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 33. | 1057.<br>1. Febr.    | Henricus (IV.) rex, pelitione Altwini episcopi ecclesise Brivinensis annuens, abbatiam Tissentinensens, aitam in pago Curinni, necnon comitatum aitam in valle Enica (Ionthal), ab eo termino qul Tridentinum a Britalensii dividi episcepatum, necnon Chusas sitas sub Sabione, forerata, onnesque eiundem cedeniae possessiones, quas asques una Chuorandos et pater suus Heinricus, anbo imperatoras, esiem ecclesiae concesserunt, praefato Altwino ciusque successaribus in perpetaum confirma. Act. Nonenburc II. Non. Febr. s. D. MLVII. Ind. IX. anno Heinrici regio ordinat. III. regni I.  Ant dem hisch. Arch. zu Brisen abgedr. in v. Hormsyr's Beiträgen zur Geschichte Tirols II. 31 nnd in Mohr's cod. dipl. I. Non. 94.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 34. | 1060.                | "Hoe auno lpus recurrente divi Martini festivitate, multi fideles in manus Atomoris Discritose abbatis, complares possessiones Den et cidem s. Martino Discritase tatelari pie et religiose transcribunt". Not. is der Spups. 1. c. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 35. | 1073.                | "Henricus IV. rex, Aguetia matria precibus, libertatem Immunistatemque Discriticensia monasterii a parente suo<br>concessam confirmat".<br>Synopsia annal. Discrt. Msc. fol. 9. b. Ygt. Eichh. ep. Cnr. 228.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Heinricus V. imp., ob deprecationem ven. abliatis Adae Disertinensis, et ob rogatum archiepiscoporum Udalrici

| 36. | 6. Oct.           | Arabeas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37. | 1917.<br>17. Jan. | Heinrieus V. Imperator, Hugoni Brixinens; episcope, eb retributionem fidelis famulatus sui, abbatiam Tiseutinensens nitam, in pago Curiensi, ab imperatore Bristrico patre suo, Altwino episcopo ecclesiarque eius in proprium traditum, cum omnibus ad eam imre pertiocnibus, dosas taque confirmat. Act. in episcopatu Vultereensi XV. Kal. Julii, ind X. a. D. MCXVII. regnater Heinrico quinto anno XI. imperate VII.  Orig, im k. k., Haus - und Stantsarch. ru Wies. Abgedr. Bonelli notis. intorico-critiche della chiesa di Treuto III, 161. Sannecher III, 185. Nobe I. e. Nom. 112.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 36. | 1127.<br>23. Jan. | Honorius II, papo, postulationibus nonuens Walterii abbatis monasterii S. Martini Disertinensis, quod in Curionas episcopati astum ext, dictum monasterium in tutelam S. Petri et suom protectionem suscepit, bona ur possessiones cius confirmati, veat ut mulius advocatus excurionem biigama execcazi inhited abbati, ne procide ir possessiones liceat ei vendere, alemare aut inbenediciare. Obeunte abbate is substituator, quem fratres communi consensus, vel fratrum pars consulii santora, secundum S. Benedici regulam provideriat eligendum Decernita tachedum, ne imperator, rex vel alius monasterum perturbet, possessiones aufersi, minust aut veset; contrafacienies in extremo examico districtae ultionel sobiteit. Data Laternai X. Rab. Febr. Ind. IV. a. D. MCXXVII. pontificat. a. Ill. Abgedr. in Mohr cod. dipl. I. Num. 115. Ettr. in Etch. cod. prob. 47.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19. | 1136.             | Letharius imperator omnia monasterii Discrincasis iura libertatesque pridem sh aliis imperatoribus concessas. Wilhhero I. abbati confirmat.  Sycops. annel. Discrit. fol. 10. Eichh. l. c. 229. Mohr Cod. dipl. I. Nues. 137.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 40. | 1154.<br>14. Oet. | Friderieus I. Rom. rex., moassterio Disertinensi (sub Adalgotto II. abbate simulque episcopo Cur., donastionen confirmat, quam comes Wido de Lossello et Sparcusira, mortus Adelbeide uxore sua, et asono duodecimo post mortem sunu S. Martino, Siglutero et Piscido patensio Disertinea, de presedio sono Archesos, quod siame ett-iexta Varcis, fecit; similiter confirmat reliqua multa (somnosium expresso) praedia auta a flavio Dagundae, suspen ad Gungium et suspen ad Varcia et suspen de Cambir, ac conditione drieto monastrico ab codem comite donata at capello S. Galli inata flavium Dagundae semper manita caset moaschis Disertinensis occasibi. Itasuper rex praedictus, proedictos moasstreis in prepetuma consulti "homines de Willa et Colla et Sext cum omni regio inre- tam io fudeo, quam in abis regiis institiis". Testes: Peregrima Aquilejeesis patriarcha, Billiona Trentrensis ep., Hermannus Constant. ep., Orticus Basit ep., Wibidels Curbecturais abbas, Marquardos Feldena. Abb., Heinricus dar. Saxonise, Bertold. dux de "Daraga" Cabarageo), Olto palasimas de Banaria, Odaker marchie de Styra, comes de Blandra (cic), Cantelia polatinas comes. Dat. in Ruockalia (anuveri Pacenza) pradic Id, Octob. ind. III. anaeo regai III.  Abgedr. Eichb. et ol. prob. 51. and mit cinigen Abweichungen in der Bezeichur-ga der Ortseamen; in Mohr cod dipl. I. Num. 129. Das Datum ppride Id. Oct-6 findel sich in der Synops. Fendel. Disert. (ol. 10). |
| 41. | 1184.<br>11. Jan. | Fapat Lurius III. bestatigt dem Abt Walter (II.) und dem Capitel der Kirche zu Diseatia, ihre sämtlichen (aus der Schenhaug des Griefen Wido v. Lomeilo hereinbrenden) Bestiumgen in Italien, die nuuesalich aufgeführt werden Gerner die Farnechisturben zu Beirgele mit der Rappelle des L. Eusgebies und der Capielle zu Schlans (Schaunes), und überdies alle Rechts und Freibeiten, die dem kloster Disertis von Kaisern oder Königen ertheilt wurden. Dat. Veronne III. ib. Januar, ohne Jahrzahl.  Vergl. das obige Regest. v. 1134. Aus Id. Fuchs Doc. Samml. p. 3. Algedr. in Mobr cod. dipl, Raet. I. Num. 130. Synops. nant. p.; 10. b. C. Etchb. I. e. 230, wo das Datom mit 1166 irrig ungergeben ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 42. | 1207.<br>7. Juo   | Commutatio inter Albertum de Novembano abbatem Discriincascm et Albertum de Ludrino, facta cum consensus Museardi de Abrasca, quem abbas seom aduocatum elegis in hos negotio. Die Synops, annal, monato Discriterer, fol. 10. b. meldets hieruber worlich folgendes: "Albertus abbas dans arces suppra Bellizonam ad monasterium Discriteresso apactantes cum alia quibuadam possessiombus inidem permatat. Actum Ludrini VII. d. Jun. 1207°. Ans Abt Pheid. Raimann v. Einsid. litt. Discri. Nec. n. 50. Cit. in Eichl. ep. Cur. 230. Nohe cod. dipl. 1. Num. 170.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 43. | 1211.             | "Cum hoc anno Frideriens Caesar per Racties alpes in Germanium rediret, ad SS. Placidi et Sigisberti lypanus<br>invisit, ab Alberto abbate honorificantissimo excentus qui Corion se dein Contantiam proficiacrotten cum ner so                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

invisit, ab Alberto abbate honorificentissime exceptus, qui Coriam ac dein Constantiam proficisecotem cum per se

1112.

|     |                      | non posset, per monasterii sui Disertinensis advocatum Henricum de Sacco virum nobilem, Fridericum constari voluit".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                      | Notiz in der Synops, annal, mon, Disert, fol, 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 44. | 1213.<br>10. Mni.    | "Burchardus I. ablos, noster, advocatorum fraudibus seductus, onnia monssierii sui bona, ae ca praesertum, quae cis alpes incebasti, diodofredo cuidam nobili Comenal opogitororae cogitari. Aetum Diocrilinae VI. Id. Maiss*. Syaopius annal. Diocri. Id. 11. 'YE, Ericha e. e.m. 230. Morte eed. dipl. I. Yuma. 190.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 45. | 1213.<br>31. Mai.    | Burcardus abbas Disertineasis, cum consens suorum fratrum et militum et seruientium, nec non Tomasii de Turri, quem elegerunt advoentum in bue negotin, co quod dicebat, se missime esse dom. Antici de Sacco, adancati istus momateri, in, opignorsuit quaedam bona in Lombardin. Dat. evennte Maio.  Abbat. Placit. II. Disert. n. 51. Vgl. Eichl. Ep. Cur. 230. Mohr cod. dipl. 1. Nun. 230.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 16. | 1222.                | "Henrico de Holien-Bralt (Rialt) et Alberto do Guttingen de episcopatu Curiensi contendentibus, pacis verba appossió boc anno Burchardus abbas noster, ita ut res anno sequenti feliciter sit composita".<br>So die Synopsis I. e, fol. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 47. | 1225.<br>3. Marz.    | Der Aht Gualfredut v. Raron zu Disentis, übergibt einem gewissen Ambronous von Ambrosen (Abusco such<br>Bisseo im heitigen Texisi) einen Weingsten als Emphiciesis.<br>So meldet Eichk, Ep. Cur. 231. Nohr cod. dipl. 1. N. 195.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18. | 1225.<br>Oet.        | Gusalfredus abbas monasterii Disertinensis locat quandam vincam ad annos 29 pro sex condis musti suno quo-<br>libet persolvendis. Dat. mense Octobri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 1                    | Abt Placid, litt, Disert, n. 51 b. Molir cod. dipl. l. Num. 195.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19, | 1233.<br>17. Jan.    | Monasterium Disertmense debeloat certam summan perunuse quibusdam mercatoribu. Seuensabus, qui ternom-<br>canstituto solutionem flugitabant, pro qua firegorium IX. popua intergellabant, qui epaceopo Cumano commissionem<br>dedit ul debitares praemiasa iustitia censurus comprelleret. Dat. 16. Kal. Febr. anno pont. VI.<br>Ald Placul, litt. Disert. Num. 53. b. Mohr cod. dipl. 1. Num. 210. Die Syuopsis annal, monast. Disert. fol.<br>11 sagti; "Giuliferdus abbas, monaste Girgorio IX. summo pontifice, monasterium Disertmense gravi sere alseno<br>fiberat, Comun evectus XI. Kal. Mair."                                                                                                                                                                         |
| 50. |                      | Total, Communication Al. Bal. Mail.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 30. | 1237.<br>13. Nov.    | Gregorii IV. papse bulla, qua usonasterium Discritioense sub abbate Courado (de Laucerine) în susm ac besta<br>Petri tatelum et protectionem suscipit, bona redditasque cius confirmat. Dat. Intername Idib. Nov. anno ponifi-<br>cat. X. Domini 1237.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |                      | Extr. aus Abt Placid. v. Einsied. litt. Disert. n. 2. Eichh. ep. Cur. 231. Synops. I. c. fol. 11 b. Mohr coddipl. I. Num. 214.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 51. | 1210.                | Conrudux de Lumcrinx, nbbus Disertinensis, pro honore SS. Placidi et Sigisherti in templo cathedrali Curiensi Deo arim construxit, alque ad propri sucerdolir sustentationem numaon redditus de decinis in Emeder (Eun) et Medis (Nels) adapsaval. Illipa inhatis praesentatio special ad thesoaranum ecclesia Curientis, aquimmen focrit; et quenemque necreticem thesamarains abbati Disertinensi, qui pro tempore fuerat, praesentaverit, illum abbas ine contradiction aisocistic teneturi.  Vgl. über die Verunlassung zu direct Stiftung die papati. Bulle dat. VII. Kal. Jul. 1491. Ex libro annix. Cur wo der Todestag des Alta Conzal und der 21. Sept. 1247 (estgesext ist. Synops. annis). mon. Disert. fol. 11. Eichb. p., Cur. 231. Molr cod. julgit. 1, Num. 231. |
| 52. | 1247.<br>gegen Ende. | Johannes I. dictus de Malécron, abban monast. Desertin. "vigilantin sun effecit, ut advocatin (monasterii) a no-<br>bilitus de Sacco, qui a rapinis desistere nolchunt, nd comites de Werdenberg devolveretur".<br>So mildet Etchh. L. e. 231. Da Abt Joh. bereits 18. März 1248 mit Tod abging, so geschalı obiges zwischen<br>den 21. Sept. 1217 und scienze Todestago.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 53. |                      | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 33. | 1248.                | Burchardur II. ab Hewen, ablus Devert, ad Antonian de Carminio elercison Medioluseusem, qui tuan Innocenzia IV, papas ascellanum agecha, prescripist rogam, ut pro ea, qua apad pontificem grata politeri, afficiri monasterii patrociiumi in se suscipercet.  So meldet Eichl. L. e. 231. Die Synopisi fol. II. b. lingt kinzuz Der Abit habe dann den Entschluss gefasti, selbat anch Hom zu reiem "sed dum itimeri se accingii, morbo correptiu est et ad extrema perductus plecide boc ipuo anno in Dominio obdominist III. Kis. J. jan".                                                                                                                                                                                                                                   |
| 54. | 1249.                | Innocentius IV. papa, post obitum Burchardi II. abbalis, Autonium de Carmino, administratorem monasterii con-<br>stituit, sieque (fügt Eichh. binzu) optimus papa "Desertinam unguibus advoratorum erepturus, illam lupi denithus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

"tradidi, qui cam no fratre Landfranca, insiquiatis socio, monasterium ferme per triencium oppressit". Eicha L. e. 231. Die Synopsis fol. 11 und f2. mgt hieraber: "Vulgata atque m dipusta Immercuii IV. aures praclata Burcheardi abbatia morte, papa sive monacherum Dieretineranum percelus (qui spem maximam in Atannio de Carmisio repositam babebant) sive poisus ipsius Ataonii clandestinis promissionibus et califelis fraudibus inductus, candem Adoniume constitui temperaleme et alo natum amovoliem monast. Diesert administratorem, caque re, com optimus pontifes rebus Desertinem miráfec provisum crederet, monasterium ipsum fraudulenta administratoris ambitione et avarriis poenes di nicitas redigati. Autonius ceima administratioriam adeptus, assumpto secum fratre sua Landfranco, quem castro Fridberg ad monasterium Desertinemes apectanti praefecti, tia mmin monasteria bons, iuraque efferni licentus pessamdelist, ut nosti hieranium de sedem confice administratione amotas ferri?

55. 1251.

"Monachi Dirertinenses Ant. de Carmisio tyrannidem non ferentes, Henricum de Werdenberg abbatem sibi pracesse inbent ex gremio assumplum, interdicta Antonio monasterii administratiane; facti sal rationem max ad Innocentium papam unacum abbate sun novitre efecto retuleruni".

Synops, annal, mon. Disert. fol. 12.

56. 1252. Aug. Inancentina IV. postopum recensult, quod albias et conventus Discriticeusis conquerantur, Antonium de Carmuita, eleriema diocecus Mediolomensi, en irpe pontifex administrationem monasterii Discriticusti tane abbate desituti commiscrat, nun modicam pecunium suumum, qua debita monasterii solvenia faissent, suis unibua applisasse, eastrum, Friedelberg\* histo, terodisize, damanque fais monasterii ne usuis subditia intiliser, perspectori Selvinikero in Carvanden mandat, ut partibus suodisis, id quod decreverit per censuram, appellatione remota, firmiter observari farea. Datum Asisii . . . Augusti, a. Chr. 1252, pontificat. XI.

Aht Placid, litt. Direct. n. 4. (mit der Jahrzahl 1253) Synops, annal, fül. 12. Abgedr, in Mahr cod. dipl. 1 Num. 225.

57. 1252. 20. Dec Hénrieus (de Werdreherg) ablas Diertinensis, cum contilio fratum anorum et hominum sune ecclesias, homo quaedum (arene Cadium eum agra obiecute, at ait Eirhs, pe. (cr. 232) in Summavico (Saunixi) Wilhelmo de Paltininga militi infendavis, co quod momasterio deluis oppresso, auxilio et consijio subvenerat. Dat. XIII. Kal. Jan. 1224, praecestilus Waltero de loga cancelliro Diertinensi en alti, quorum anonima desunat.

Extr. aus Abs Placidus v. Einsied, litt. Disert. n. 53. Synops, anual. mon. Dis. fol. 12. Mohr cod. dipl. l. Nun. 226. Yel. Eichh. l. o. woselbst geneldet wird, dass Ritter Wilh. v. Pultingen hauptsschlich zur Austreibung des treulosen Administrators Auf. de Carmido beigetragen habe.

58. 1255.

"Erumpeates Longobardos in agram Amisienzem (Enis) et ilauna multa inferentes, abbas nuster Henricus unacum esiscopo Curicusi reorinit compluribus interreccione deletis".

Synops, I. c. fol. 12, Guler Ract, 140. Eichh. ep. Cur. 93.

59. 1257. ohne Tag Der Abt (Heurich v. Werdenberg) von Bienttis sigelt nebst dem Bischafe v. Cur und Andern den Vertrug Kruft dessen Albertus nobblis de Sax, mit Willen seiner heiden Urinder Heurich und Ulrich, dem Abt um Canweut Plivers das Schloss Wartenstein, nebst ils dipurgionen Theis der Schinwegeti, der him in der Theilung mit seinem Bender Ulrich augstroffen, har 300 Mark Siller verhauft. Unter den Zeugen: Symon de Muntait et Walth, nams Bins, Dom. H. de Ruaust, II. de Belmant, H. mittig de Tvervinherte et Dum. Friedress suur frater, C. de Grusnaustein, Egil, de Justil, C. de Rinhillerte, A. de Sprachellertstein der Schinweite, Console für Krinkenstein, A. A. Act zu pull Richmanue, a. 1287-5, Ind. J.

Orig, im Pfav. Arch. zu St. Gallen. Abgedr. in Mohr cod. dipl. I. N. 231. K. Wegelin's Regest. v. Pfav. N. 85. Synops, annal. Dis. fol. 12, b.

60. 1261. ohne Tag. H. (Heinrich I. v. Werdenberg) Ahl an Directin signil den Revers den Heinz v. Wildenberg bei Übernahme der Ensisteptei des Ibnaters Havere deutschlen ausstellt. Nebal ihm signel der erwählle Beischeft II. von Car, dessen Capitel, Grif Rud v. Raperavil und Heinz v. Wildenberg selbst. Actum (ohne Augabe des Tags) apud ceclesism Neoft (Moudes) a. Dom. 1261. Ind. IIII. Latera.

Orig, im Arch, des saccularisirten Klosters Pfav, zu St. Gallen. Abgedr, Herrgott geneul. I, 371. (wo der Ausstellungsort ubrichtig Stuln heisst); Mohr cod, dipl. I. Num. 239. Karl Wegelin Reg. v. Pfav, N. 86.

61. 1268.

Henrieus (de Werdenberg) abbas Descritie, projec reclusium S. Benedicti ism dudum Summovici constructum, collegium fundavit, qued coetus ille Devotorum directum, exas separato, inhabitare posset. Erent isti il Devoti bomines qui saltem in seculo monasticen iminari cosperunt, et ab onni rerun terrenarum ambita niteni facultare una seque i pron Deo sub S. Benedicti patrioritio consecrantut. Ille coetus multis posteri indegentisi ae privilegiis condeceratus fait, vitae vero norma, quam sequi incubanter hace crat: în primis simplici ae perpetue casitati voto errant obstricti, aque abbati Decuriticum; quoda res aprintantes pentius subsecti; facultates vera suna in manua abbati. Dec consignare, indeque congrama sustentaionem haurire indebentur. Deinde anquiti diebus misaes seneficio lateresses, attati dei faura preces fundere codobant, refigurus temporis aerabata labori monuem con

Eichh. I. c. 232 mit dem Bemerken, dass diese Austalt bis zur Mitte des AVI. Jahrh. fortbestandene habe. Synons, annal, Dis. Jol. 12. b.

| 62. | 1271.                | "Anno 1271 proxima dominica pon Florini, Ind. XV, deducatam est altare S. Piccidi et Siguherti per vene-<br>rabilem dom. Incarnom Del gratis episcopum Carinemen, et a contegent festum S. Florini in die dominica ette-<br>barti, sequenti die dominica deltra inlatras dedicatio celebratur, in quo bae reliquite conduiae sunt, videlicet SS.<br>Placcili et Sigisberti, Nicolai, andecim millium virginum Calharimae, Clarao Virg. haer dhi".<br>Ex vetuat. Ibr. sunti. Daert. Syropa, annal. bis. fol. 12, b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63. | 1276.<br>gegen Ende. | Arbitramentum Conradi episcopi Curienais et Eberhardi de Asperomonte in causa inter monasterium Fabaricase et Heinicum de Wildenberg dicti monasterii advocatum inter alia decretum finit; "Multeres extra consortium monasterii, et ine expressa voluntate abbais seu conventus unbere praesamentes advocatus aoli habbiq luminendas tradere tenetur. Multerem vero alicui vivo borum monasteriorum Disertamenta, Curicuisi, Sendanentas (Schbinnia), S. Gallenais, Richenangeinais, Emindientas: et au ecclesiarum S. Friedois (Seckinnia), S. S. Feteises (Regulae (in Zurich), S. Leodegarii (zu Lutern) in connubium traditam nec abbas nec advocatus pnnire debet; quia codea inre suas multerea cum nostriu bominibus nubentes impedire ant punire om possent".  Abgedi. in Eichh. cod. prob. ex reguitor Fab. Nice. p. 98. Molte cod. dipl. 1. Nam. 294.                                                                                                 |
| 64. | 1278.<br>15. Marx.   | Nicolaus III. papa, ad enius sudioniam pervenit, quod tam abbas et conventus monasterii Disertinensis quant accessores corum, in gravem ipinia monasterii lacsionem, decumas, terras, domos, reddisus, viacea, prata, nemora. silvas, molendine, castra, iura et iuriudiciones, nonamuliis clericia et lacies, partim ad errum tempus, partim perpetuo concesseruni, — mandat praeposito ecclesiae Curiensia, quatenus es quue de honis monasterii illicite alienata et distrates invenerit, ad iur est propristatem revocare studeat, construiciores per ecclesiasticant censuram appellatione postposita comprascendo. Dat Romae apud S. Petrum Id. Martii pontif. anno 1.  Das Orig, in nicht mehr. Nach einer Abschrift in Ild. Fuchs Doc. Samul. Mic. p. 6. abgedr. in Mohr's ced. dpl. I. Nam. 257.                                                                                                                                                        |
| 65. | 1278.<br>18. Märs.   | Nicolai III, papae bulla, qua abbati et conventni monsaterii Discritincuis omnes libertates privilegia et immuni-<br>tates a praedecessoribus susi abbatibus et monsaterio Discrincicali concessas, nec non exemptiones saccularium ex-<br>actionum a regibus et principibus indultas, confirmantur. Dat Roman apud S. Petrum XV, Kal. April, pontificat,<br>anno 1.  Algedr. sus Ild. Fuels Doc. Samml. p. 7 in Mohr's cod. dipl. 1. Num. 288. Synops annal. Dis. fol. 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 66. | 1278.<br>18. Márz.   | Bulla Nicolai III. papae. "Quia mundo posito in maligno nonnulli cocca cupiditate aedarti, ad rapienda bona ecclesiantea improbas nanus extendunt", et monasterium Disertucane diversia iniuria et incurita affigitat, praeposito ecclesiase curiensis mandat, quatenas abbasi et conventui ciusdem, ndversus praedonum et invanorum audaciam assistat, neque permittal ipros in personis et bonis molestare. Hoe mandatum post triennium extitoguat. Dat. Romae apud S. Petrum XV. Kal. April. Pontf. anno 1. Aus III. Febru Doc. Samm. p. 8. abgede: in Morks cod. dipl. 1. Num. 289.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 67. | 1278.<br>18. Marz.   | Bulla Nicolai III. papae, qua epircopo Cumarum mandat, ut querclas abbatis et conventus monasterii Disertinensia adversus Waltherum de Vatze, Albertum et Henricum fratres de Groenewels, Waltefumum de Poltanning, Hugonem eiudem Wilbelm filiam, Gottefridum de Piriseel, Barrebum et Wilbelmum de Poltanning, adjectiva diocessia curicumis, super molestationes in terris, debitis et possessiones sihi ab ipsis illaits, partibus conventus, appellationes remonia, decidat. Testes qui farcin nominati, ais egrais, odio vel tiumore subraveria, recuma ce-clesiastica compellat veritati testimonium perhibere. Dat. Romne spud S. Petrum XV. Kal. Aprilis; pontificatus anno I.  Orig, bastelst niebt mehr; abgedr. nach der Abschrift in Ild. Fachs Doc. Samml. p. 7. Die Synopa annal. Disert, fol. 13. dairit V. Kal. April. (27. Marz.) Abgedr. in Mohr cod. dipl. l. Num 290. Eitelb. verlegt irrithüm-leich diesen päparl. Befelb i das Abbr 1277. |
| 6H. | 1281.<br>10. Dec.    | Abi Rudolf (v. Richenstein) von Disents, Zeuge und Missigler der Urhunde durch welche Ritt. Conrad v. Ju-<br>valt dem Hochstift Cur die Berechta, uurerem tegltimam Johannis de Schirans, civia curiensis, die ihm bis dahin leib-<br>cigen war, überrlässt. Dat. in octava S. Locil. Ind. X. X.<br>Orig. im Arch. des Domcapht. su Cur. Abgedt. in Mohr's cod. dipl. II. Num. 79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 69. | 1282.<br>4. Sept.    | Martinus IV. pupa, conquercente Waltero dicto Mareculco, canon. eccl. Curiensis, quod Manegoldus et Walterradus dicti de Veringre canonici eiusidem ecclesiar, ipsum super prachenda sua eiusque fractibus, redditibus, pos-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 70. | 1283.<br>12. Febr.   | Abl Rudolf von Disentis verkauft mit Einwilligung seines Convents dem edlen Manne Beinrich v. Wildenberg<br>(bei Placid, Wildenbech), den Zehnten an Fellers (Falaria) für 330 lür: mezanorum, wobei die Spreus and das Strok-<br>(erientum as taramon) der Kirche in Signanes (Sogawa), nad dem Kohert das Wiederlaungrecht vorbelbein werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Valendaus, Benr. de Summovico, With. de Phiesel, Henricus Vederspil et alii plures.

(1321).

Testes fucrunt: Albertus et Henr. fratres de Grünenfels, Hartwicus de Lowenstein, Rud. de Rinkenberg, Rud. de

Aus Abt Placid. v. Einsied. litt. Disert. n. 57, Mohr cod. dipl. II. Num. 23. Die Synops. annalium Disert. fol. 13. dat. intrante Februario uod mennt (irrig) den Kinfer: Henr. comit. da Werdenberg. Vgl. das Regst. Nro. 89.

| 71. | 1254.              | "Sub lunc nanum domina Rigenas, matrona aobilis pia et locaples, collegium Devotorum Sammovlei spud eccleriam S. Benedicti puper (1268) erectum, multis pouseronabus suget et amplificat dicta sorer S. Benedicti, cuins exemplo alim multi utrisuque sexus hiddem Dei servicia se connectarunt, eteinm Wolfena de Voppa filam suum Jadestum oltulis Deo et S. Benedicte, tota sua vita hiddem serviturem, item Benerona de Runcal se et usorem suum Bertam en filmum Whletamom oblulis super aram S. Benedici eum ommbus honda suis anobilismes et immobilismes itis in fluored et Gravinus, in praesentia testium Marvitii plebani in Samatovice, Alberti cius fraltis, Minus (sie) auper Castello, Joanne filo cius et Fertichio filio Paraculas. Rudolfius quoque de Polturs (sie) obblat S. Senendicto filiam suum Wargeretam ommbus dichus vitae suar Deo, b. Benedicte et omaibas sanctas ibdem servitarum." Et eed, vetautts. sreb. Disert, in Syapos, sanal, Dis. (del 13). b. Abgede, in Moder cod. dipi. Il. Num. 26. |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 72. | 1285.<br>9. Febr.  | Getschaleus advocatus in monasterio Disertineusi constitutus per comitem Hugonem de Werdenberg, ministerisiles ecclesine Disert, pertinentes in Uraria (Joh. de Mocean, Ilaur de Hospental, Nicol. de Glurinchen), ministerisiles de Turce (Higo miles de Pullaningen, Will). Isates musu) urunerusumque commune monastero Disert-reverendo dom. Antonio de Caraties, Medichaneusis ecclesie ordinario et sedis apostolicae capellano, mandanti Illustuse ex plajuis literia, quad ommen posassiones ecclesiae Disert, et quas signe posatichas, la dirisdictionem et proprietatum monasteroi predicti revocare vella, iderico se convenirse, ut abbas cuadem visitaret, rogastes cum, ut aba ecclesiae Disertineumis negotia apud seden spostolicam et sidii alsi habeste commendata. Dat. V. Id. Febr. sub sigilis Gotschalej predicti et communistati Disertineumis activitation predicti et communistati Disertineumis.  Aus abb l'Bacid, lat. Disert. Num. 11. Abgedr. in Mobr's cod. dipl. Il. Num. 28.                    |
| 73. | 1285.<br>10. Jul.  | Honorius IV, pápa praeposito ecclesiae Curiensis mandal, quatenus decimas, terras, domos, redditus, vineas, prata, nemora, sylvas, molendina, castra, iura, iuridicitoses et siia bons, quae abbas et convenius monsateris corunque praedecesorers, nasilisi cieris et l. ticis, indebite conceserent et alienaveruns, studest legiune revo-care, contradictores per censurum ecclesiasticam appellatione postposite compecendo. Dat. Tybur VI. 1d. Jal. pontif, anno I.  Abgedr. in Mahr's cod. dipl. 22. Num. 33. ma-h der Abschr. in lid. Fuchs Doc. Samml. p. 9. Cit. in Eichh. ep. Cur. 233.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 74  | 1286.<br>29. Jul.  | AM. R. (Rudolf v. Rimebenstein oder Richenstein) von Disentis, Zenge in der Urkunde, kraft welcher der Propst Heisrich und das Capitel au St. Vittore, in der Absicht die St. Peters-Capelle in Rheinwald wieder zu erwerben, den Gebrufern Urlich und Simon N. Rietberg jahrlich fluf Summ Missorer-Wein verschreiben. Dat. Curie IV. Ral. Aug. Ind. XIV. Latein.  Org. im Archive des Domespit zu Cur. Abgedr. in Mohr's cod. dipl. II. Num. 36.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 75. | 1300.<br>26. Juli. | Abt Nicolaus von Disentis schenkt mit Zestimmung seines Capitels dem Kloster Wettingen, die dem Kloster als eigen sagelsbirge bonestum müllerem Berchtsm filium discreti virl quondsm Zejdii de Thivethe (Tavetsch) die't de Castris, nebst isiene gebornen und noch zu erweigenden kinderen, und verziebets et auf alle und ejed Rechte, die ihm und seinem Kloster an dieselben austanden uder zustehen könnten. Dat, et actiom anste casteum Bultringen (sie') a. D. 3100 erastino bealt Jacobi Apost. Zegnen i frater Wildenium noster monachus, Doninus Hugo de Bultringen, Henr. et Wells, de Hospendal, Admannus de Kilkun, et Petrus custon. Abgeler, la Schmid Gesch. des Freistaus Uny H. 323. und in Mohr's cod. dipl. II. Num. 96.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 76  | 1300.              | "Hoc anno tria Benedictiai ordinis monasteris haud procul a se invicem disalta nimirum Fabarienze, Marias-<br>montanum in valle Venunta se notoreo Discriticanse, pactim inieranse, at i si nalipso illorana persona sufficienta ad<br>generadam Praelaturam forase disciteracture, Illa non alumote, quam ex his tribus comorbia possiblenetari."<br>Synaps. 1. c. fol. 14. Stökhin ex set. Mac. B. Hermanni de Sebonactio, datori "dere 1307" and fagt himas:<br>"Inta tamene conventio pantonolom a Determinanchous neglecta lucit" und beider zu seinem Schäder!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 77. | 1302.<br>6. Nov.   | Bonifacius VIII. papa, ad querelas abbatis monasterii Disertinensis, quod Arguivirus della Tarre clericus, Mar-<br>tinus, Filipomas et Claudius ciusdem ciercici fratres et Musea de la Turre, Medicianenses, supes quibusdom domibus<br>et possessionibus, ciudem ninitralnur, madata bibuti monasterii S. Cerpolori extra muros Comani, si vocatis par-<br>tibus sudist causam et appellatione remota decidat. Dat. Laterasi VIII. M. Nov. pontifiest. sano VIII.<br>Ana Aht Placid. sitt. Disert. n. 13. und Synops. 1. c. fol. 14. Abgedr. in Mohr cod. dipl. II, 105. Ygl. Eichb.<br>ep. Cur. 234.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

1304.

22. Sept.

Benedictis XI. papa, — cui quam abbas et conventus monasterii Disertiaensis, nullo remedio ad romanam ecclesiam pertinentis, conquestus esset, Sifridam episcopum Curicasem, qui pro quibusdam propriis negotiis curiam

regis Allenanuine adierat, a se quantitatem pecuniae pro subsidio harum exponsarum postulasse, seque id denegasse, exponendo, quod ipsi ab onul potentate et iurisdir-tione episcopi (uriensis excepti essent, episcopim vero es andre noniusse, — Alletero abbati monasterii St. Abundi Cumani mandat, ut partitula vocatio et auditia, decer-

|     |                     | se nadre nobilate, — Allerto abbati monasterii St. Abunda Cumani mendas, uti partibus vocatia et audika, decer-<br>nat et quae decreveriti, suctoritate apostellea observarii faciat. Dat. Laterani X. Kal, Oct. Pontif, anno primo<br>Christi 1304.  Aud Mr Placid. litt. Dis. n. 14. abgedr. in Muhr's cod. dipl. Il. Num. 115. Die Synops, annal, Dis. fol. 14<br>und Erichk, dat. anriedatig mit X. hal. Dex. 1303.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 79. | 1305.<br>29. Jan.   | Der Mit des klosters zu S. Abundius in Como theilt dem Bischof zu Cur das jeppol. Beeve (S. 78.) mit, und Indet hin ein, auf den systemiern Tag sach Empfang dieses, persoulieh oder durch einem Bevullmächtigten zu Como in eerlesta S. Marin musers zu rescheinna, um auf die Ringen des Abts von Diesettis zu antworten. Dat Cumas apund umanat, predictum die bleveruir 39. Januarii, II. Indet, 1305. Systops, I. e. Jol. 14. mit dem Demerken, dass Bueborl Stiried nicht erselnien, seitdem über auch die Preinheiten des klosters umangefoelsten leier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 80. | 1308,<br>ohne Tag,  | Frater Waltherus ect familia Devotoruns' (S. Urh. v. 1268 Num. 61.) com liceatia domni Hermanni abbatis<br>Discrimensis hona quaedom com Barchardo de Monte permutavit.<br>Autz nas dem nielts neter vorbandenen lib. anniversar., in Eichh. ep. Cur. 234. Synops, annal. Disert. tol.<br>14. b.; Nohr's cod. dipl. Il. Num. 128.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 41. | 1311.<br>5. Jul.    | Henrieus VII. rev litem inter monasterium Discrinense et fratres de la Turre (Turriunos apud Eichk.) Medio-<br>lanenses, vertentem, disque productina, romantiti Scho Peltecano, canonico Paratesis, andae suas indicis, summarre<br>et sine strepita confaisi sudiciaris, sine tunua lacione partium, non abstante, quod in on ad lista constetationens et<br>producionen testum sit processum, audire, examinare atque decidere. Dat, in estria unto Brixiam (Brescia) III.<br>Non. Jul. regui anno III.  Aus Abt Placidus vom Rimiriel. Bitt. Bieret. n. 76. Abgedr, in Mort roal, dipi. II. Nom. 141. Vgl. Eichb. ep<br>Cur. 234. In der Syanps, annal. 1. c. werden die Geguer der Abtei Disentis bezeichnet. "Thomansus de Esculo,<br>procurator Pegasi, (Odozali, Maschini et Napisi Turram Bilorum quin. Moschae della Torre".                                                                                                        |
| ₹2. | 1313.<br>10. Marz.  | Gombardonus de Comicio et Jacobius de Curio, procuratores Hermanni abbatis et monasterii Disertimentis aliqua<br>homa apud hambres sita, nomullis colonis in fentum elocant, pro annuo censa nel festum S. Laurentii persolvensi<br>nique hacteuus es posarderari Turzinii Nedolanenses, qui spretis pontificum monitionibus ulla residuere neglige-<br>bant. Artum in loco Granteli.  Sapoja anual. Dieset, (ex ciurat veteri poeno corromo) fol. 14. b. Abgedr, in Mahr's cod. dapl. II. Num. 152<br>Ngl. Eschb., pr. Cu. 234 und Num. 77 der Begesten (1302.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ч3. | 1319.<br>27. April. | "Anno 1312, VI. Nal. Mai obiit molulis domun Pertrada sen Perta (Berchta) conius Henrier de Wildenberg,<br>Inrga Desertinas motica henciaturis.",<br>Aut. ex Syang, annd, Diert. Ind. 15. wo der Namen des Genublis (irrehtunlich) Wilhelm beisst. Vgl. h. Wegel.<br>Reg. v. 174x. Nam. 133, wo aus den Arerologium Fabariesse ad II. 1d. Mnii der Name ihres Genublis riebing und<br>zugliebt angegeben ist, dass se eine Gränk von Krebberg war.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| st. | 1319.<br>27. Aug.   | Vereinbarung entzwischen dem Landammann und den Landieuten von Urz einer- und dem Aht Wilhelm (x. Pinnara) von Disentia und allen desselben Gösterbauser Dienern und Leuten anderseits. Die erziere urkunden, dans Leiu and die der Leuten "soll frich han zu om sa, von uss und bei uine". Wer etwas ampricht, der soll sein Rrecht vor dem Richter zuschen, und alse genannte Gottsbaus und dessen Leute "mit schihnken, noten, fachen noch pfieuden, er mog den bewerben mit zwei mannen, derone eitem und ehren zus "Jamben nie", dans er ereislios eit gelässen. Wer dem zuwider thut, über den soll man als über einen friedurchigen Mann richten. Gesigelt unt den Landsbaugt von Urz. Gehen 1319. Mendenta nach St. Barthol. Tag. Anch einer (uple in der Doe. Samul. Christ. de Florin Max. fol. 425. in Illanden der Hrn. Baron Heinr. v. Mont   1. Löwenberg. Allegde in Morties end dijd. Barecilin Baret. 266 gebt einen Auzurg. |
| 85. | 1320.               | Burchardus et Gotfridus multes, uec non Burchardus et Rudulfus de "Herrenfels" (Ehreufels), ac eneteri de Neburentein, teudom seu feuth a monasterio Disertiments ishi ac maioribus suis concessa in loco, ubi deitur ad crece super montes Piece (Field in Luguett, von iber gef Cruzel heisti), cum consensu abbatu Nithelia (contu-ternat diserce) varo Ulrico de Ecelesia (Baselga). Dat. Schaenstein a. D. 1330, 10, exeunte Novembri, van der Spapa, mand. Du. lo. 15. Algedr. in Nube'r, ed. dejb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| F6. | 1321.<br>5 Febr.    | Ulrieus de Plates et uvor Perta, fretres în capella S. Benedicti, contulerunt pro remedio animarum suarum et successorum. S. Benedicto supra Summovicum, domum, horreum et duos hortos, cum voluntate abbatis Gulielmi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

helmi de Braubi (sie), Alberti de Phiesel et Lucii Sahayr. Ex antiq. membran. Synops. annal. Dis. fol. 15. b.

Act. Discritine coram iisdem abbate et testibus. Synops, l. c. fol. 15. h.

87. | 1321. | 5. Febr.

88. | 1321.

5. Febr.

nt supra ibidem. Synops. I. c. fol. 13. b.

Actum Disertinae ante monasterium, die S. Agathae, in praesentia Joh. de Altori, Ulrici Custodis, dom. Andreae Wil-

Minicus, capellatus, frater in ecclesia S. Benedicti, emit cum bonis S. Benedicti, agrum de Mular in Plages.

Wilhelmus de Bigazon (sic) et avor sua Anastasia, fratres in capella S. Benedicti, contulerant S. Benedicto

quinquaginta libras mezanorum seque amore Dei, in remedium unimorum usque ad mortem illuc obtulerunt. Act.

| są. | 1321.<br>3. Aug.  | Hage Come de Wrodesberg et Anna eins avar. 1geb. v. Wildenberg: a. Wegel. Rog. v. Pfevere n. 134) decianas Valeriae (Fellers), quas parens llius Benriens (chamlich v. Wildenberg, der Großm Vater) als Rodelfo abbais quandam creaserat, ferrum renunciat Guilleline abbait, accepto ab eo prardio quodum in Schlewis ato. Testes: M. et Buschath, miles, Vilreus de Valendaus, Andreas de Buchel (siv.), Burcharitad de Sigeras, Rudinus de Tale (siv.) Vilreus notation et als importante de Gegen, Rudinus de Tale (siv.) Vilreus notation et als incomplarism fied deglui. Dat. et action in Freudenberg, a. D. 1321. Feris accunda proxime ante festum B. Oswaldi regui. Synops. 1. c. fol. 15, Vg. des Regest. Num. 70. Abgedr. in Mohr's cod. dipl. Il. Num. 23. d. 12. Febr. 1283.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90  | 1321.             | "In diesem jar gesehnh ein streit und gefecht zu Ospental in der wilde zu Urseren hinder Uri am Gutthard ge- legen, ahnn slenen von Uri was etwas schmach alda geschelen, das woltend etlich landtilit v. Uri rächen, und Inf- fend on alle orderung hundt, dan lattend sich des gestatuslat von Direntis uss obern Carwalchen mit aller macht veranapt, und kancend denne von Urneren, (die der zit ouch on das gettalus Uisentis gebörtend) zu hilft, sko wardent etliche erseldigen. Der von Uri kan kenner undi, tro vurselout alber gest vil verwundt, nam dward tie übermacht dero von Churwalchen ao gross, dass die von Uri mit gewetret hand wider absugend und in Ir land ræcktend, und hattend einandern beidereste an ir ih übel gescholiget, und was der span von des gierne wegen, so die drey waldstett Uri, Schvitt und Unterwalden über den Gotthart his und wieder ferigetend, do battend die nal-list von Urern im etwas verinderung und weiterdiese geben; als aber die dry waldstett sich einstend und ge- meialich dien schuden gerochen wollend han, ward der abt v. Disentis des innen, und warb frundlich an die dry waldstett un eine versinung und befriedigung und orbeit die waldstett, dass man beidersti derbe ilts verendnet, durch die ward ein richteng und vereinburung uff ein gute anzal jaren gemach, also, dass man fürbass den wald- stette ir zeigte un urverpert uit der den Gottabrd hin und wieder gan lieue."  Technil Chron. I. 293. Die Synopa. I. e. fol. 15 bereichtet so 1321. Die mone Ursarienze innane libertatis prurin, Guillelnon abbati en nonanterio son Disertienni dehats mibieriennis obsequit detrettere coperunt, quibas Urmairuses muer in Austracos rebelles auxilum ferebant. Verum abbas rollecto ex ministeralibus ausi insigni<br>unmeres, ees brevi raperato Urispillate lage ad pristinum obsequium revervit nongentis (ut ferunt) corum inter- fectis." |
| 91. | 1322.<br>23. Mai. | Egidius patriarcha Alexandrinus. Petrus civitatis novae, Guilielmus Puteolani etc. omnibus vere poenitentibus et confessis, qui certis fersle expresas ecclesium S. Merini Dizertinensis accesserint, et bidem divianum officiame sea verbum etchorationis audientia, indulgentiada de inimenta poenitentisis in Diomnio miscricorditor conceduat. Dat. Advendose a, Donn MCCCXXII. vigesima tertia die menass Mui, ponsificat, dom. Jonnnis papae XXII. onno VI. Aht Placel, Raivanna, Ital. Das. n. 97. a. Sypops sennal. Dis. 16.1 55. b. und 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 112 | 1323.<br>12. Jul. | Compositio inter abbotem et conventum monasterii Discriineasis ex una et Aymoneus de Turre canonicum Sedunessem ex altera parte. Guilichusu abbas et conventus obtulerant dieto Aymon, per Henricum de Pontaneoga et Gutterfaulum de Pines-8, al dioe aprecilier deposition, administrationem et dominism abbatica et vitame rius maturalen, retenio abi intunmodo quod per dietum Aymonem eis decenter provideretur. Res tandem apud Sedunom in domo Joannii Trancho Lumbandi coram notrii imp. Jacobo Wichardi de S. Murrius Sedunemai dioerecia; Wil-kelmum de Plates, Petetfan farte eius, Jasona de Molinbac et Joanne de Grimisma (cie) testbus, per manum et procuratorem Joanniis Ayeveceter (sie) transactia fait, at dom. Aymoni de Turre, obbatis et coraveiras nominer ratione principalis acquii et expensarum loco et pro bono paris, solutae et datae sunt centum librae in suro. Act. Seduni a. D. MCCXMIII (22. ment. Julii.)  Orig, feldt. Extr. aus Synopa, annal. Das. fol. 16. und Abt Placid. v. Einsied. litt. Dis. n. 54. Vergl. Eichb ep. Cur. 235. S. Mohr's eed. dipl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 93. | 1323.             | Ulricus de Plases et Minichus, capellanus, Iratres in domo S. Benedieti Summovici, cum consensus ubbatis Wil-<br>helmi permutarant duns solidos mercedis in Septo (Sett), quos Ninicus Caratel et usar ejus Agness, S. Benedicto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,   |                   | Wallengtha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

1327.

sub occlesia s. Benedicti unam partem. Synops. l. c. fol. 16 b. ex vet. libro annivers.

dederant, cum domina Marina de Maschieras, daute econtra slios duos solidos merced, ad fontem in Ligisum et

Spruch des Domscholustic. Joh. von Seugen, des Domentors Joh. v. Makelsbofen und des Domherrn Pet. Rott.

|      | 1. Mura.            | unan von Zufingen, in Streitsschen entzwischen Jacob (v. Buchborn) Ab! zu Disentis und dessen prachendar der<br>Capelle des heel. Rendeidt. Unter Andern wird festgevent, dass der Aht i ther diese Grigelic keine Gerichtburkeit<br>besitze, und dass der Caplan juritch, nach eingelnüter Edulmbiss des Ahtes, such wenn er sie nicht erhölten sollte,<br>während zwei Monaten neh abentiren möge. Dat. Cur. 1. Merz 1327.<br>Eut. in Aht Placod, von Einsied, litt. Disert. n. 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 95.  | 1327.<br>12. Aug.   | Abl Jeeds (v. Burthorn) zu Dizentie, erhalt nach langem Streite in Folge seiner Bitten und Vorstellungen, dass der Schirmvort des Kloiters, Gird Huge von Werdenberg, die von ihm his anber anherechtigter Weise insegehabten dieser zu Briggels und die Lung Friedberg (Frieberg ob Trum) dem Matere zurät, erstattet, und fruerbeim die Bechte des Bautvegts nicht ungebahrlich auszudelnen versprecht. Act. in vies Brigels die Mercur, sate festum Dominiane notstree der med. August.  So meddet Erich Ep. Cur. 235. ex archiv, Direct. Synopa. annal. Dis. fol. 16 b. Auch Bucelin. Rhat. 269 der wie die Synopsis die fraglethem Gitter in Brigels, "artem in Brigels" unem 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 96   | 1330.               | Jacobus de Buchhon, abbas Disert, fratribus monasterii legavit pro anniversario 40 solidos mezanorum ex<br>bonis in Sylvaphua, quae quandom facemat Ulderici dicti Salteir de Arthung.<br>Synops. manh Dis 10. 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 97.  | 1332.<br>15. Oct.   | Indulgentias, ecclesiam Discrimensem certis festis visitantibus a duodecius episcopius anno 1322 May 23 (Conf. N. 91.) concessas, approbat Fr. Utricus Episcopius Curicinist, quibus addidit pro praedictis diebus et operibus quadragiants des criminibums, et annum vesalium. Dat. 1332 feria 4. ante festum b. Galti.  Abt Placid. v. Einsied. Int. Disert. n. 37. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| sw.  | 1332.               | «Ursarienzes Discrimae subditi, ab Uraniis ut videtur instigsti, corumque auxilurihus aucti, erma in abbatem Discrimenes, primo verce huius anni correptunt. Cumque diutius dubio marte pugnaretur, nostri taudem ministeriales in fugum veritante, quingentius suorum deciderais, ductere ipso quoque capot et abducto, quem tamen paula post Martinas abbas lytro mille liberarum redomit. Hine sutem novo milite ex sus ministerialbus collecto, admantis etama alias e Rhatia, Turarieness antumno sequeni demon agrezsuas, proma satim conflictu, in fugum coasiciet trecentis circitet illorum occisis. Tunnaltus loins rasus hace fuiser videtur, constans et inicera fides abbais nostri in Austriacos, quibus puntifec ipse factobat. Turarici vero Ursaricunilus finitimi cosdem cano peius et sugoe oderant, Ludascium Bavarum solum ndorantes.  Hut. Not. in Sympo, annal. Dis. fol. 17. — Wie Terbuid die Suche darstellt s Chron. I, 327. Er and (nach ihm) Sprechevi Pall. p. 86. nchaene das Jahr 1333 an. |
| 99.  | 1333.<br>Ende Juni. | "Arbitrium fartum est a quibusdass dominis bicis (sic sind nicht genanut) super divisionibus, discordiis, rus- haris, assellis et alini iniuntis inter communitatem et homines valius Beligni es una et communitatem et homines de Berviso (sic). Decertuma ?) ex altera parte, poena paponia 1500 liberanum, quarum dune partes cedant parti liesse, tertin pars vero ipsis arbitris". Act. in asonasterio Disertino circa fineca Junii.  Disean Assarg der nicht metr vorshandenen Utsunde hat Alt Piscied. Litt. Disert. n. 58. Eicht. ep. Cur. 236 erwähnt der Sache mit folgenden Worten: "Hoe tempore" vicini Breunios vallai incolae apud Lepontios, Decertina- neuribus infensi in dies plurinas egere prædas, et inuiran inulerunt, passique sunt vicisiin. Abbas Maerina- ut erns ivr albecer, utrique parti diesa dist. 29. Junii samo 1333, qua per delectos indices concerdia existius fait".                                                                                                                 |
| 100, | 1333.<br>1. Oct.    | Als Martinus (ex cumitibus? de Saccis), der im Frishjulir 1332 mit Urseren and deren Bandsgenossen die un-<br>glückliche Febde bestanden hatte, stirbt.<br>S. Eichli. ep. Cur. 233.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 101. | 1334.<br>14. März.  | Thursingus ob Allinghauren, abbas Discrinensis cum conseasu capituls, permutavit postensiones terrarum in formalals, Morazono et Cunardo et alias in districus Mediolnensis, ad hiesusium cum Simone de Castro de Aldrees, qui saus eccusire postecsiones monasterio traditi in valle Erlegia, inscencios selliciti in Agizono, (Dirano, Milivalini et in Symenos, solventes sunnastim pro Reto comedas XLVIII. vini et modio XLV. blati. Act. in castro de Aldrees, Synops, sanal. Dis. fol. 17. Pel. Ericha, p. 201.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 102  | 1336                | "Thuringus abbas um cam Johanne de Luceria, iudice Curienst, veluti arbitri, definierunt latem, quae verteba-<br>tri enter rectores ecclesiarim in Disenis in campo S. Johannis et in Medels ex una se subditos corum ex parte<br>laters super decimis vinitorum et remedius animarum". Ohne Datasu<br>Synops. 1. e. fol. 17 b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

"bütigen Tag. Dat, Disentis an St. Martinstag. Sigler die oben Genannten.

Thuringus abbas totusque cooventus monasterii Descritionsis, quaodam mancipia, videlicet Heinricum Sartorom,

Orig. im Archiv des chemal. Kloster Pfavers. Aus K. Wegelins Regost. der Abt. Pfavers n. 155. Synopsus annal. Dis. fol. 17 b. mit der unrichtigen Jahrabl 1339. Vollständig abgedr. in Mohr's Cod. dipl.

Friedensvertrag und Einverständniss entzwischen Abt Thüring und dem Gottsbause Disentis, Job. v. Belmont

Ritter, Heinr, und Simon v. Montalt und Maffeus Vogt zu Palenz einer - und den drei Lündern l'ri, Schwys und Unterwolden anderseits, "umb alle Stöss und Misshelle so wir dabar mit einandern gehept hand untz uff disen

Algebr. Tsebudi (Fron. I. 361. Der Gegenbrief, den dio drei Länder unter dem Sigel des Landam. von Uri. Froils, Joh. v. Attinghausen (des Abs Bruder) an St. Andr. Abned (29. Nov.) ususeillen, folgt unmittelbar. —55; nops. annal. Dis. fol. 17 b. mit dem Bemerken, "Thuringns abbas, publicae pacis et tranquillitatis studio incensus.

nondam Martini Carpentarii cum liberis suis et Albrechtum filium quoondam Hermanii de Sahtinas, cum fratribut et sorceitus min, nec non cum liberis ab uirque setu porcendis, commantoin tradust ababii et ortusetus mon. Fabricenii perpetuo possidenda, pre quibus expele Fabric, monast. Desertinenii perfoto, Conradus de Valeria cum siin klieris et Conradus, Kulterius et apri. de de recidentes intro manasterium Desertinense perdietum, cum liberis etcorandem ab ntroque actu procreatis vet in posterum procreandis codem permututionis titaleconcessa facre. Dal. Desertino pridefe Islus Julii Indiet, VII, Sig. abbas et coaw, mon. Desert.

1339.

11. Jul.

103.

104. 1339. 11. Nov.

|      |                   | quo arctius inter se Rhactos ac vicinos Helvetion mutuis obsequiis illigaret, foedus atque omicitiam inter eos innovari curavit". — Tschudi I, c. 352. — Vgl. v. Salis-Seewis binterl. Schrift I, 41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 105. | 1339.<br>29 Nov.  | Richtung und Einverständniss zwischen den Landleuten von Uri, Schwyz und Unterwalden mit dem Abt Thür-<br>ring von Disensit, Graf Albrecht v. Werdenberg, Joh. v. Belmont flitter, Befairels and Simon v. Montalt und mit<br>allen ihren Letten des Landes (cruwdelche. Esegielt durch den Landamonnus v. Attinghausen von Uri. 19st. an<br>St. Andr. Abend 1339.<br>(Ti. bei Technid I. 362. Abgedr. in M. Cod. dipl. für die tiesch. v. Graubünden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 106. | 1340.             | Als Tharing and dem Convent zu Disentis, stellen ein Vidimus des Originals der Indulgenzen aus die zano<br>1288 der Capelle s. Gaspell zu Einstellen ertheilt worden.<br>Arch. Einstelle, Literia. Vorgie. 6. Mort's Regesten des Stifte Eins. No. 301.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 107. | 1340.             | "Tradent vetera mnasterii nostri (Disert.) monumenta sub Thuringo abbato totum Disertinae conventum ad<br>duos nespo conobitas per pestem assumptum fuisse, quod sub hunc annum accidă".<br>Ilist. Not. in der Synopa, sanal f. 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 104. | 1343.<br>24. Mei. | Vergleich zwischen dem töstsbass Diseatis und dem östreich. Landvogt von Glarus. Bruder Viriek Bischof zur Cur und Orseald e. Wirdenberg, urknaden, dass sie "anstatt dess v. Landenberg" Londvogts des guddigen Birten des Bierogen v. Osterreiche, "einen geiste gesteinven und sieselben frib aufgenommen habend" mit dem Aht und Couvent gemeinight dess Gulahuss zo Dissentis, unts auf St. Murtinistig dem nechtene der zus kundt, und den teg und nocht ohn alle gefreit. Es ist ande gereit und gefloget, dass die leinh von Ghras des vorbenanten Aht und dim Couvent zu Dissentis durch hir landmurch zuse Glarus und sond lassen schaftigen, weder mit Ross ooch mit pfinding, noch in keist were, to seht seit es verwenden notigen, har alle gefreit, wer zeher, dass es beschech und dyst innen wurdend, so nond sie darton schreyen und nachlauffen, und reden mit aller ihr ningens ohn all gefreit, und vass zy da erreitend, das sood sie wirderbasse und widergen, es as ze leuh ofter gaech, — Wir obt dass mits deren überner längens wurd, die es gehaln beitend, die sood sie behalten sie die recht, ech on all gefreit. Und dees ses eins wahren mit ohne arhoutet und fretretung und der verbenanntet indrugt, dass er allestendach der der sie wahren der der sehnten verberen den unter die der geschen beiten der |
| 109. | 1344.<br>8. Oct.  | Synchhoirt ellicher (nicht geauntes) Schiedricher zu Erfedigung von Streitigkeiten estawischen folgenden Theilen, "inter communistem est homisen Gonoler er sun, inredictionie Epistospilen, inter rememutatem est homisen seullis Fermatiae (Tale Forenzae in hentigen C. Tessio) es altere, ac inter communistem est homisen de Bosertin, de Crunia (Curwelchen) et da dono Dei es sia parter. Bestreffs Debstalhe und Band, die von einer Gerichstarkeit geger die andere vollfahrt worden (gropter roboria et forta, quae conducchanter ab una inriadictione od alteram et o converso). Festgesetz wurde: 1) Unter allen Theilen aoli unmoravhienender Frede (pax perpennu) bestehen, und der übertreiende hat 100 Goldgulden an den Beschäußen zu zahlen. 2) Erwisenner Debstabh oll zurächsetzstatet werden. 3) Der Schuldener in einem Thale soll durch den Riebster und Vorsicher (a justice et rectore) angehalten werden, dem Gitwiger der aus einer anderen Gerichsbarkeit ist (credictri citra stipfem jedicit) zu entsprechen. Diese Richtung soll ewig währen. Actum in loco die Hospitali vallis Ursavine 8. Oct 1341.                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | Selve             | receite Degrades II 4. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Orig. nicht mehr vorhanden. Die Synops, annal. Die nennt diesen Vertrag "celebris transactio" gieht jedoch

|      |                    | den Johalt nicht nicher au. Aus Abt Placid. litt. Dis. n. 59. Cit. in Eichh, ep. Cur. 237,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110  | 1344.<br>23. Dec.  | Sententia Taveringii (de Attinghausen) Disertineusis et Hermanni Fabricensis abbatum, ecuatis Radolfi de Werdenberg et Johannis de Attishausen, inter communitatea Disertineusen et dom Albrechtum de Werdenberg Dieta communitate solivi 800 marchas. Dat, pasteda S. Toenuse.  Alt. Kerept. aur Disent. Schriften in K. Wegelian Rey. v. Pfiv. N. 170. Die Synops. L. c. erw.dust dieses Sprachs mit logleeden Werten: "like nanne ecuation Albertas senter et Juniur de Weedenberg de Heitigenberg comes, in craus contra monasteralies Disertines, quorum advocutimens sibi stregalata, negliatus titeria compromiseranti in sibiacis Thoringon montrum, et Rermannum Pabrica nere non in commette Hadolium de Werdenberg de Sanagan et Jonanesa de Attinghune Uranne officialess, qui comes accepto arbitries, parem portes assarenat, comdemnatis Monasteralistus ad Sou mareas contilisto persolicients. Act. 1314 de Ratras post. Toenus portes gont.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| tti. | 1344.<br>27. Dec.  | Comites Albertus senior et iunior de Werdenberg testantur, so convenisse cum Thuringo Disertinensi et Îler-<br>masano Fabar, abbaits, et prumisiase, se non amplius subdiois et manssteria conctoros, nai ut praestent, quod de-<br>bens, perafecto imperaiti al erfori II, post Thomase.<br>Ålt. Except usu Disentis. Schrift, in K. Wegelius Reg. v. Pfav. n. 171.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 112. | 1345.<br>18. Marz. | Das Domespitel zu Cur und Gaudenz v. Plantair übergeben den Entscheid überr Streitigkeiten einem Schieda-<br>gerielte, dessen Übmann der Als (Thäring v. Attinghausen) von Disentis ist. Dat. in vinets diritis Plantair intra-<br>muras civiat. Cueines, die 18. Mercii.  Orig. im Arch. des Domespitels zu Cur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 113. | 1346.              | Uspitels-Statuten des Klosters Disentis, errichtet durch den Abt Thüring, den Custos Ulreus und die Conventualen Jacob de Plancia, Niembas de Missen (id., sieher Meissen), Joh. de Maladers und Jarob, de Buochborn, in der Abischied den Diental Guites and das Heid der Seien der Abgesterbenen zu förders. So dit von nun am es sich serigenes, dass ein Abt durch Tod nder Resignation, oder satt ingend eine nuderen Art sägelt, soll uns den der Abtei sukommenden Einkantine desselben Jahrs, 1 Pf. mercedes im grand Cure Mass, rum Ankaule eines immerwährenden Zinses verwenndet werden; der jeweißge Custos ond ein vam der Mehrheit des Ceptiels dazu Verordneters solles innert Montraliri gienen Wert neutsamenle und innert Jahrefrini einen niehen Zinse verwandelen. Ferner, an iht durch Abgang eines Conventablen eines Prübende erfedigt wird, sollen auf gleiche Weise Solld, merced, gasse igleichen Masses aus dessen präbende zur Feger soner Jahrett bezogen werden. Es sollen auch alle Brüder beim Tode des verstorbenen Abts oder Brüders auf Begebung dessen Anniversars zur Vespersich versamment, die Viglien leen, das Grab beschen und Tage der auf jeder Einsche de Messe leene and abernatis dus Grab besuchen; das Einkommen desselben soll ausschlienlich unter diejenigen Brüder vertheilt, die diasem sich versamment, der Viglien der Präbende auf er Ouwentalen um 2 seld, merced, jährl. Einkänfte gefürfert hat, an sall dessam Jahrezeet Künftig zu ewigen Zeiten unt verbechrierbene Weite begangen. Einkänfte gefürfert hat, an sall dessam Jahrezeet Künftig zu ewigen Zeiten unt verbechrierbene Weite begangen. Bestittung die Bestittung der Verbesden der Ouwentaben durch den Bischoft Urrich von Corr gutgehösser und besigtet warden. Datum Curies a. Doon, 1346.  Bis Öng ist nicht vorhanden, Aus Abt Placet, v. Einsid, Lit. Dieret, n. St. Vergl. Eichb. ep. Cur. 237, Bischoft Utrich v. Cur bestätigt diese Statoten im gleichen Jahre. Synops. t. e. fol. 18. b. |
| 114. | 1346.<br>2. Jun.   | "Thuringus albha, quo cultum s. Benedicti in capella Summovicenti et collegio donttaruin cidem promoveret. Aveninne largissimas indulgentias procuravit pro omnibas, qui dictam capellam annexumque hospitale sen collegium visitarent, att pius elecenospis il saverent. Literace indulgentaruma sis incipiunts Visuaries is natura scelesias filia; ad quos praecentes litterae perveneriat. Nos miseratione duina Nursos Managrandensia archepiscopus, Jonnes Delmirensis, Thomas Juncurque stee, auletum. Quoman ti ais paporitus, nuneae stabinuma satte tribunal Cherita recepturi prost in corpure gessimus etc. Dat. Avenione 2da die mensis Jonis n. D. 1:45 et pontificatus domini Clementis papae VI. anna V." Synops. annal. Disert. finl. 18. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 115. | 1346.<br>10. Sept. | "Udalrieus en monscho Eisaidlenni? episempos Curicosis, udnigentias capellac s. Benedicti et collegio devinturum<br>Sumoriei die 2. mens. Junii h. a. concessas, ratas baboit, ac insuper alias addidit. Dat. 19. Sept".<br>Synops. I. c. fol. 18. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 116. | 1346.              | Drs Gatterhaus Dirmits und die ganer Landschaft wird van der Pest zo leiengesacht, dass mit Ausnahme des Abtes Thäring v. Attinghancen und der beriden Conventualen Jac. v. Planatera (in den Num de Planceia) and Jah. v. Alladers, sämitliche Conventuirder wergerefft uurden, die meisten als Opfer der Erfüllung ihree Pflicht, indem sie rasilas den sterbenden Volke mit den b. Sakramenten und auf jede nodere Weise zu Bülfe kannen. Die Namen einiger unter ihnen inde offerwahrt; Ulrich der Custo, Johanner van Thaw, Johannes van Cur, Eleinrich van Altenstaft, Andreas van Pfavers, Jac. v. Bachborn, Jihannes v. Alfort und Nicolaus Meissen. Sm meldet Eicht, ep. Cer. 27 nam Directier Acten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Pfarers anderseits, Betreffs ihrer Unterthanen, wurde in diesem Jahre abgeschlossen.

antiquo nullus subdiscunus ad electionem abbatis fuerit admissus.

P. Gall. Morel. Reg. d. Abtei Einsied. Num. 330.

neasem et Hermannum Fabariensem abbates" fol. 18, b.

Thuringi, alibatis Disertine epistola ad episcopum Constantiensem, quod in monasteriu Einsidiensi (in quo ippe

Eine Convention entawischen Abt Thuring (v. Attinghausen) und dem kloster Disentis einer- und dem kloster

So sagt Eichle, ep. Cur. 237. M. Wegelin in s. Regest, meldet davun nichts. Die Synops, an. Dis. berichtet: "Hoc annn in vigilia a. Andreae spost, permutio quaedam iterum lacta est persunarnm inter Thuringum Diserti-

llichtung und Spruchbrief über alle und jede Anstände und Misshelligkeiten, die Betreffs der Landmarchen ent-

swischen dem Abte Heinrich (v. Brondis) and dem Stift Einsiedale eines - und dem Landaumnen Conrad ab Ybrey und dem Landieuten des Landes Schrys understheits von je her gewaltet haben, — errichtet durch Thüring von Attinghausen, Abt des Gottenhauses Disentis, au dezen Auspruch, 4st zu heiden Stien ger und genaltlich kommen sindt". Die Urkande ist nerest von dem Abt Thuring, dann von dem Abt Heinrich und endlich von den Lindern Schwyz, Uri und Unterwahlen geigelt. Das Monte, auch St. Agstab. Zeugen s, in Gill Morel Regest, der Abt.

Thuringus, nt sit, conventualis exstitit contratus usque ad tempus quo in abbatem Disertine fuerat assumtus) ab

117. 1349.

118.

119. 1350.

I. Jan.

1349.

29 Nov.

8. Febr.

| Einsted. n. 311.) — Org. in den Archiv. zu Schwyz und Einstedeln.<br>Abgedr. Technid (Fron. I, 381. Lebertus Einsid. 1640. 2, 113. Hortmonn. annel. Heremi 233 und 234. (Ansz.)<br>Eichb. l. c. 237.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Urkunde des Lundamm. Conrad ab Yberg und der Lundleute van Schwys, Kraft welcher sie geloven, die Richtang die ihr "lieber gnädiger Herr Aht Thurneg" von Dientis awisches ihnen und dem Gotteshause Einsiedeln gemacht hat, aufrecht zu halten, und wann eine dare von dem genaneten Herrs von Diesetis oder dezese Boten oder durch den Aht von Ensiedeln oder dezese Boten, genachts werden, innert den nichteten acht Tagen einen rechten redichen undergan öhnigfahrlich zu kuben mit deza Getthaue Lüten und den Waldlüten von den Einsiedellen, die darus geschickt werdent, an allen den güetern" die im Streite lagen. Sigel des Landes Schwyz-Dat. Motog anch St. Aghen. Orig. im Arch. zu Einsied.                         |
| Abt Théring v. Attinghausen †. "Hoc sonn Thuringus abbas noster, vir egregius ac pius murtalitatem cxui Ill. Nonas Novembris, quem Deus perturbatajamis histe temporbas cum sunma ecclevine appita inter ac colliderestur, et cruestus fectiones act pectiones sub specious lendade libera sis pracetau, beijue gliscerent, coelette velat munu quodam Rhestiae et Helvetine concesuit. Supresunt ciananum in monasterio mastro libri permulti ex pergament harts propris Thuringi anant descripti, ad conton ecclevanisticum gravam, quem Gregorismum vacant perturentes, quot ex tol incrediis et cenfigrasionibus monasterii postes sequalis pia maiorum industria cripere polacit." Hist. Not. in der Syapop. annal. Dis. del. 19 |
| Papit Innocentius VI. giebt dem Abte Jacub do Plancia su Discritis Auftrog und Vollmacht, die Besehwerden den Bischofs zu Cur, Betreffs verschiedener Becentrischigungen die sich der Propst und das Capitel der Kirche des N. Victors, in ratel Mesonarie, in gewissen El Künften und Bestiaungen desemben zu Schulden kommen lassen, zu unterrunchen, darüber nhue Appellation abzusprechen, und das Beschlossene durch Censur zu handbaben. Datum Avinione II. Id. Jan. poutificat. zuno 6. Christi 1558.  Litt. Disert. z. 16. Synops. senal. Dis. fol. 19. b. Extr. in Abt Placid. v. Eins. litt. Disert. z. 16.                                                                                                                 |
| "Carabas IV. datis hoe anno Vratislavine litteris in gratiam Bohemi (Petrus Bohemus) sui ulim cancellarii, moderis episcopi Curienais, mercatoribus quibascunque per Riusciam nontram ituris, aut merces traducturis interfixit alia via uti quam que imiri episcopalis esset, possii quoque additis, ai qui altiter pressument. Hoe caesareum mandatim munusterio nontro Directionesi eiusque subditis et ministerialibus incredibiti detrimento fuit".  Not. in Sypopa, I. c. fol. 19. b. Eina Abschrift der teutschen Urk. in Bd. III. fol. 18 der s. g. Marschlimer Urk. Samml. im Laudarchiv.                                                                                                                                    |
| "Peirus Bohemus opise. Cur. mults contru monasterii nostri fura et libertatem moliebatur, qui tamen hoc anno permiti nobiti Ulrou Wathbred de Belmunt omnec et singulus differentias, lites et practensiones propter quindant praebendam, et ob alias causas, quas habuit contra Jacobum abbatem et canventam Disertinae faniliter compunendas. Qui de Belmant de attriuque partis volusiate et assensa statuit, at epicopus abbatem conventam et monamateriom inata hosestas sous consuetudines et iura agere deinceps, aisertat, nec plus ab isidem, quam Ulricus opicopus anadecesor ab Thoringu abbate pine memoriae fieri voluerit, exigeret. Actum Curas a. D 1360. die 6 Junis."  Synope, annal, (el. 19. b.                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 125. | 1360.              | Petras I. episcopus Curiensis, postabilio exentionis inre, disciplinae zelum studiosius in Desertinenses exercere volebat; sed causa ad papam delata cedere coactus est. Sie Eichh J. e. 113 ex monum. Detert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 126. | 1364.<br>29. Mai   | Karolus IV. Romanorum imperator. In Folge der peitito supplex venerahilis Petri Curiensis episcopi, principia, coosiliniti et secretarii morti, quatenus sila litteram infraeriptum divi Couradi II. Romanorum regis approbare, ruilleare, insoure, de nove connecidere, autoritare et confinenze autoritate exaste digaserume, inno folgt im Contesta mil Ausmahus des Schlusses und den Datums das von konig Consal. dem Biechof Udoni (Waldo) von Cur winchen 91 dan 400 91 ertielle Diploma. Regesi, Num. 22) habe ern fibrituels der multiplica merita problustis et preelare devolonis insignis, quibus prefatus Petrus et sui satecessores episcopi Curienze, secrum romanua imperado, sende studierum honorabus veneraes, saimo deliberation non per errorum und imparvolo, so del cerus existients, principum eccleiasticorum et secularum, baronum, modulum et proverum, sane atuntora tepus revoluci prelabito consilio. litteram supraestiptum in ominibus suis surituit, sextendiris, paracia et clausalis sexte aspertus ett expressum, suctoritate carvaren et de plenindule imperatori Colder gera den out et dejeniga rasgesteratum de la consilio della c |
| 127. | 1365.<br>1. Marz.  | "Componitur loc anno Kel. Martij lis illa quam Jacebus abbas noster habebat cum Jacebo Keller de Buoch-<br>bornio, sacellano in cellegio devotorum apud S. Benedictum in Summovico. Ille inquietus presbiter postmodum<br>Ursaries paroelum (2)1.".<br>Syaops. 1. c. fol. 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 128. | 1366.<br>23. Márz. | Urbanus V. papa mandat abibati monasterii S. Galli (Georg. de Wildenstein), ut propier alienationes factas ab<br>abibatibus monasterii Dieteritennis, decernat per omnia prout in luteris Honorii IV. papae dat. VI. ld. Julii 1252.<br>Dat. Avinione X. Nal. April. anno pontif. eius IV.<br>Extr. in Abr Placid. v. Einsied. litt. Dietert. n. 17, Synops. L. c. fol, 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 129. | 1366.              | "Jacobus abbas, venam sen fodinam argenti mineralem in valle de Medel» sitam, pluribus Hetvetis ex pago<br>Luteramati, Urminenis, Suitiemi et Subsilvania certo annuo censu locat".<br>Synopa, annal. Dis. 161, 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 130. | 1367.<br>Fnde Aug. | "Johannes (de Maladers) II. abbas Disert, electrionem argenti fodium Medellensis anno superiore factam irri-<br>tari infregique ecrita es causis, exemite Augusto".<br>Sympas, I. e. fol. 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 131. | 1367.<br>16. Oct.  | Johannes, Abt su Disentis, entbindet die hei dem Anteitt seiner Würde igegen Ende 1366) in grosser Armutt<br>und Mingel bestädlichen Untergebesen des Klosters far seine ganze Lebensdauer, von den meisten Lasten und<br>Leitungen, die sie noant zu tragen pflichtig waren.<br>Dieser Act der Güte hatte für das Gotteshans hochst schelliche Folgen, indem die Betroffenen nich des Alis-<br>Hinscheid (April 1370) jede fernere Leitsing hartnikkig verweigerten und als ein Recht ansprachen, was ihnen<br>aus Ginde bewilligt worden. Eichb. ep. Cur. 238. Synops. L. e. fol. 20. Auszug bei Kirch. L. e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 132. | 1371.<br>37. Nov.  | Abt Johann (nich Eichh, der III. dieses Namens aus dem Geschiechte der Venner v. Freudenberg), verpfindet, aus Geldnoth, den Leuten der Thuls Bremini (in valle Breminis) Alpen auf dem Lukmanier (in monte Laueumenis) für 800 Pfund. Dat. v. Nal. Dec. (Eichhorn bemerkt, dass diese Verpfindung dem Kloster zum grossen Nachtheil gereicht babe).  Onling: fehlt. Aussung in Eichh. ep. Cur. 237. Die Synopa, annul. Dis., so wie Abt Jac. Bundi v. Disentis in G. Chron. des Gottenhauses Disantis, sehreiben diese Verpfindung dem Abts Joh. II. zu und wissen gar nichts von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

einem Abt Joh. III. aus dem Geschlechte der Venner von Freudenberg. Der Erstere regierte nach ihnen bis 1380

133

| 28. Jan.                | Abi Johannes III. (Venner v. Freudenberg) zu Dientis, errichtet und doitit auf dem Lakmaner (in monte Lucumonis) die Kirche und das Hoppis S. Abria, dami erschieffer Reiende, die durch diese Widniss wandern, das selb-i Surkang und Obdach finden. Zu dieser frommen Sithung widnet er verschiedene Kloster-Güter auf dem genannten Berge und in der Vill Beennis, und abstertigt die Sorge für dieselbe dem Bruder Thaddaeus de Usupiro und deusen "sorio" Andreas. Dat. 28. Jan. 1374.  Dat. Orig. das Eichh. im Archiv zu Disentis moch soh, ist niebt mehr vorhanden. 'Vgl. Eichh. ep. Cur. 23s. Syuspo. annal. Dis. fol. 20. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 134 1376.<br>13. John   | Vertrag entzwischen der Gemeinde und den Leuten des Thals und Districts zu Discuits ("de Lacado", — d. h. La Calej und der Gemeinde und den Leuten des Thals "Bellegni" (Vall di Biegno), geschehen mit Wassen and Wilten des cellen Illa, "Bewa de Resino" (V. R. Stann). I) Unter beiden bestehet Priede (pas) der jedes "Jahr erneuert werden soll. 2) Gegenseing sichert man sich freien Transit für Wastern u. A. 3) Solchen die "aliquas ress unt carcerstos (nie) durch int Gehet führen wollen, wird der Daurbepas nicht gestaltet, und weit Raub (rinders unt erzentsto (nie) durch int Gehet führen wollen, wird der Daurbepas nicht gestaltet, und weit Raub (rinders unt erzentsto). Bestehet der eine Strick (ist saliqua orietat), der aber der Erne Friede prieden von den anderen seinste, der "D. Entzielt ingend en Strick (ist saliqua orietat), den under der Erne Friede prieden, der Geschen der Strick (ist saliqua orietat), den under den Friede prieden, der Geschen der Strick (ist saliqua orietat), den under den Friede freihet (pas) der gestalt werden. 5) Will ist mildusjer orietne Stehdene belange, gabath jedoch es habe sicht der Bestor des Schuldners des Recht ein Urheit zu falten, so soll der Rector des Glubligers Maumer aneden und untersurben lassen, ob dasselbe ihm zustehe oder eines dals Leuters, so soll deshalb der Friede (pas) nicht gestört werden, sondern die Rectoren der Pertsein sollen an irgend einem Orts zusammentreiten und die Frage auf Kosten des Unrechtstehen der Berchelbanden ernsteheilen. 6) Weder Ferenonen noch Eigenhum sollen für Forderungen verhaftet, sondern Recht dafür gesucht werden, wo es zu suchen ist. 7) Solche die von dem eines Thal in Bann (in bann prochamatus) erkläst sind, sellen und Gebied der Anders nicht gedeldet werden. 8) Nach Übeng ühres Jandes haben beide Theile die Beobschlung dieser Artikel (expitals) beschworten and eine Basse von 1000 Goldgidden dengingen unterfagt, der sie nicht hält; aber auch hierdurch soll der vertrag nicht ausgeboben werden (pas non rumpstur). 9) Birchei haben die des |
| 135. 1366.              | Rudolfus II. abbas Ducetineniis a Bertoldo de Lugozano piam aliquot legatam accepit.<br>Notiz bei Eichk, ep. Cur. 339 aus Disent, Schriften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 136. 1387.              | Unter Aht Rudolf II. von Disentis, wird das biloster durch eine schrehliche Feuersbraust heimgesucht; die Kurchen des h. Martin, der heil. Jungfrau und des h. Petrus, die Szeristeien, die Glockentheime, die Bildiothek ein undla veterum erstpitzuram nomments wurden ganz zestiotr; nn die Reliquien der Heifigen und ein Theil des Archivs konnte mit Mahe gereitet werden. Der Aht stiebt bald daranf im November des gleichen Jahrn. Su mellet die Synops, find 2.1 und Eichh. ep. Cur. 239. (Bueelin Buet. 285 und nach ihm Leus' Lex. 11, 121 geben absveichend das Jahr 1388 an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 137. 1398.              | Abbus Fabariensis "steuram" dat monasterio Dissertinensi propter incendium. (Hist. Not. im Transsumpt, Buch.<br>des Monters Pfavers.)<br>Aus K. Wegelin Reg. v. Pfav. n. 297.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 138. 1388.              | Der Alst Johannes (IV Zamus) verknoft Gitter und etwas Zinne in den Brigelser-Alpen, um dannt die durch<br>den Brand von 1387 zerstieten Kontergebünde nebst der Hauptkirche des h. Martin wieder aufbauen zu konnen.<br>Eichh. ep. Car 239.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 139. 1391.<br>29. Sept. | Aht Johann v. Disentis giht dem "hesehalden knecht Berchtold genaant Sayl in Weren, von Valendas, und deraam Solm Ilma, um der manigfolligen Dienste willen, die er lange Zeit mit Treus, ihm und dem Gottebanes gelenket hat, dien liehe zu Valendo-la. für die gamen Dauer ihres. Lebens zur Nuzinteissang. Da. I tyensis vur unserm Turn an St. Michelsing des Erzengels.  Orig, im v. Moutstin sichen Husse un Laco. Abschrift in m. Duc. Sammi. Sec. AIV. Num. 509.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Bündnus entzwischen Aht Johann (IV. Zonus) und der Gemeinde des Gotteshauses Disentis, Ulrieb Brun und seinen Leuten, und Albrecht v. Sox v. Monsox und den Tholleuten in Lugnetz. Die Genannten urkunden, dass sie für

sich und alle ihre Erben ewiglich, fest zu kalten beschworen haben: Jeglichen Herrn und jeglichen Mann beseinen Rechten zu lassen, deren er sich auch benügen soll; in die Alitswahl sollen die beiden Herren sieh nicht mischen und das Gotteshaus in allen seinen Sachen und Rechten ungestört belassen. Abt und Gemeinde zu Disentis leisten, auf eigene Kosten, Hulfe den genannten Herren und ihren Leuten bis "nuf ihr letzi oh dem Flimbwald", wester himns and deren Kosten; gleiche Hulfe sollen auch Herr Ulr. Brun v. Batzons und Albrecht von Sax mit ihren Leuten, dem Abt und der Gemeinde bis auf ihre Letzi leisten. Jeder Herr soll seiner Feinde Güter, die in seigem Gebiete liegen, niessen mögen. Was gemeinlich zu einem Zug auf den Feind erbeutet wird, soll gemeinlich getheilt werden. Streitigkeiten zwischen denen "die in unser Theil hörent aud darinn sint", sollen berechtet werden; wenn "aber das Recht ungemein war" so bestellen die drei Genannten jeder einen Schiedsmann. Dieser Bund soll je zu funf Jahren erneuert und durch diejenigen, die ihn noch nicht beschworen und "zu azu ihren tagen kommen sinu" beschworen werden. Der Aht und die Gemeinde zu Disentis habeu nusgenommen und sind niest gehunden zu hellen noch zu raten, wider die Waldstatte. Uri, Schwitz und Unterwalden: wurden aber diese des Abts Esdgenossen überzichen wollon, so sollen sie es wenden und ihren Eidgenossen helfen mit Leib und Gut. Ulr. Brun v. Ratzuns hat ausgenom en seine gnädige Herrschalt v. Östreich und seinen Obeim Egen Mätsch; Albr. v. Sax hat nusgenommen den Herra v. Mailand und die Waldstätte. Der Abt aigelt, dessgleichen Ulr. Brun v. R. für sieh und seine Leute, und Albr. v. Sax für sich, die Lungnitzer und andere seine Lente. Dat. Hanz Sont, vor der Pfuffen Fassnucht.

Orig. fehlt. Abschrift in Chrit. v. Flor. Doc. Summl. fol. 4. Eine undere im Arch. des Klosters Disentis. Cit. in Salis-Seewis I. c. 50.

141. 1395. 19. Febr.

Bunduiss entzwischen Graf Joh. v. Werdenberg, Herr zu Sargans, Aht Johannes und der ganzen Gemeind des Gotteshauses Disentis und Albrecht v. Soz v. Monsox nebst denen von Lugnitz und nilen deneu die zu ihm und "seinem theil" gehörend. Der erstgenannte urkundet, dass er von seiner Lente wegen, die er "nuf Muntenn" hat, es seine freie od, eigene, sich mit seiner Veste Leuenberg, ewiglich verbinde "zu dem theil nuf Muntenn oberenthalb dom Flimbwald", d. h. zu IIr. Abt John'sen und der Gemeinde Disentis, zu seinem lieben Obeim Aller, v. Sax v. M. und zu denen v. Lugnitz und zu den andern Leuten die diesem gehören, also und in dem Sinn, dass seine genannte Veste und alle seine freien und eigenen Leute, "wo die in dem kreis ober dem Flimbwald gesessen sind", dem besagten "Theil" nach Inhalt ibres Bundsbriefs beholfen soin sollen, wenn sie es bedürfen; dieses heben seine Leute auf sein Gebeiss mit anfgehobener Hand geschworen. Es ist anch bedinget, dass ein jeweißiger Burghere auf Leuenherg dem Grufen von Werdenberg und seinen Erhen sehwören soll, "die Veste zu halten" und nuch "dem Theil" demit gewartig zu sein. Ferner ist bedinget, dass wenn der Graf oder seine Erben mit den obeu Gennnten in Zerwurfniss kante, wofür er nich von ihnen nicht Beehts wollte beningen lassen, stessen Veste und alle Leute die er nzu dem Pundt verbunden hat", ihm wider den Bund nicht beholfen sein sollen. Selbst gegen solche die nicht zu diesem Bunde gehören, darf er dieselben seinn Leute nicht mahnen, ohne der Verhundeten Willen und Gunst. Dem Grnfen werden seine "Rechte und Gewohnheit" die er zu seinen Leuten bisher gehabt, verwahrt, und wenn diese Wiederspenstig würden, soll der Bund sie weisen und ihm gegen sie beholfen sein. Die Rechte seiner Herrschaft v. Ostreich "zu den Freyen", sollen durch diesen Bund nicht geschmalert werden. Sigler: der Graf Johann von Werdenberg, der Abt van Disentis und Albr. v. Sax. Dat. am Freitag nuch St. Valent.

Orig, nicht vorhanden. Abschr. in Christ. v. Florins Doc. Samml. Msc. fol. 1. Cit. b. Eichb. ep. Cur. 239, we der Gref Johann v. Werdenberg des Abts Johann acunculus genannt wird. Cit. in Salis-Srewis hinterlassenen Schr. 1, 50.

142.

1397. 24. Febr. Spruchbrief und Richtung in Austinden zwüschen Bischof Hartmann von Cur und dem Freiherrn Uft. Brun v. Räßins und dessen drei Söhnen Hans, Henrich und Ulrich Brun. Besight durch die Grafen Friedt. v. Taggenberg und Rüscht V. Werdenberg, Ritter Heinrich Grasler, Ulrich Brun v. Rußins neubst Söhnen, such durch den Abt und den Convent von Disentis, Ulrich v. Pontaningen, Albrecht von Sax Freyen, Hans v. Lumenins Vogt is Lumen und Albr. v. Froefenstein. Vest zu Hunz. (St. Mahliss Fru. (St. Mahliss Fru.)

Note. Ohne Zweifel ist dieses der im Regest. Num. . . (1400. Aug. 27.) eitirte sweife Spruchbrief. Nirgends habe ieh ihn bis dato (3. Jul 1853) weder im Org. noch in Abschrift fladen können, und much J. U. v. Salis-Serwiss erwähnt zeiner nicht; vg.l. dessen hinterl. Schr. 1, 51 bin df.

143.

1399. 4. April. Graf Rudolf und Graf Heinrich v. Werdenberg, Gebrüder urkunden, dass sie um ihrer Leute von Trüns und Tamins, die zu ihrer Veste Hohen-Trüns gehören und um ihrer Bruek zu Richkenau willen, sich mit samt der gednehten Veste verhindet haben, auch der Lüdgenossen im aberr hehit? d. h. mit Abl Johann and der Geneind Duentis, zu dem "edlen hochwürdigen" Ulrich Brunn Freiher zu Ratsins und seinen Leuten und zu dem "edlen benehungen werden an desem Leuten, — so und dergenhalt, dass dires, ihren Leuten, dir zu genannter Veste gehören, unch inholt ihres Bundeshreifs in aller Nothdurft beholfen sein solles; Glicibes zu thun, hatten und ihre (der beiden Griefs) Leute, mit für Gehess mit glebatren Worten und nugleubenen Handen gesehworen. Er sollen diese Leutin auch sicht sehnlig sein; ohne der obgenannten Bundegenossen Gasst und Willet, über "die Kriefen Werfel dett" des Bunde hanns ihnen, den Grafen, hehilfen zu sein, im Gelegen werden

|      |                             | die Rechte and Gewohnheiten der leztern, wie ihre Vordern solche genossen, vorbehalten und verwahrt. Besie<br>gelt von den beiden Girfert, von AM Johannes von Disentin and von den Freiherra von Razúns und v. Sax fa<br>sich und ihre Leute. Dat. Hanz, Freit. nach des h. österlichen Tegs.<br>Urig, fehlt. Aus Christ. v. Florins. Doc. Samml. Mec. fol. 8. In m. Doe. Samml. Sec. XIV. Num. 471. Salis<br>Sc.viis 1. c. 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 144  | 1399.<br>13. Jun            | Papat Bonifacius IX. triegt, in Folge des von dem Priester Joh. Badanber, als praepositi beneficiali priminare<br>numerpati der Parcehial-Kirche ». Nazarii in Oriola, in der Diocrese von Mained an ihn gestelltes Gesuche, des<br>Decen der St. Feter-Kirche suz Zürich suß, die dem besagte Beneficie oriffendelren Galter, mediante justitia, dem<br>arben wirder zu verschaffen. Dat. Romse Idib. Jan. pontd. nano X. Christi 1399.<br>Orig, Ichik. Ausz. in Abl Flucied v. Elimied III. Dierte. n. 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 145. | 1399. obne<br>Tag u. Monat. | Joh. de Waleschingen von Schoftmussen, "bacalarius et liceatistus in asptem artibus fiberatibus studii Parisienais clercus constant, dioceccii, naturius publicus anctoritate imp. nec non nerba et notarius instatu reseccedi li Chrusto principii Johannius abbatis totimque prositucise in Dysertinae, authorita de hereugt, dass er cine (in det von ihm gefertigten (apiste auf cinnader folgende) Anzahl, von Päpsten, Kaisern oder Königen au tiunstee des Kiser Discuss sungerteille Documente genan moch den Originalien angeserbrirben haben. Es sel dieses goscheben and Anauchen des Farrishetes Johannes, der Convenherren Pet. v. Pultanengen, Custos, Symon und Pet. v. Brun entrut, und hauptzaichle des weieren Mannes Martie de Ryfiren ministert promiesties totaus Dyseriennesis terme und aus Erkenntlichkoit für das viele Gale, das ihm durch den Convent zu Diseatis erwiesen worden seh. Dat 1399 ohne Angebe von Monst und Tag.  Ammerk. Das Orig, dieses vidimitien Copieles ist mit dem Archiv selbat sersiért. Eine 1792 von lidephon Festas gemeches Abserint Echodes tich set Lasers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 146  | 1400.<br>24. Mai.           | Bündnies des obern grauen Bunden mit Giaruz. Abi Johann IV. das Cepitel und die ganne Gemeinde Disensis.  — Ulrich Bran, Freiher zu Räzdan, Bans, Reinrich und Ulrich Bran jänger, Freihertere zu Räzdan, Bans, Reinrich und Ulrich Bran jänger, Freihertere, alle dere Gebrüder, — Albrecht von Sax, Haen and Dauss, Gebrüder, Freihertera zu Masoz, in Lagnitz auf an din der Grah, — de "von Rinne" (Rhenwald) und alle diejenigen, die in ihren Greichten gesessen inid und in ihren Bond gehören, sie neiet net eigenen Leetae oder nicht, und, der Teil gemennlich", (d. h. der obere Tbeit, pom. ha park, beut zu Tuge de obrre Bonsi) errichten mit Anneann und Landieuten des Landes Giarus ein ewiger Schirnbondunss. Dat. un den derketen mentig vor St. Urbans Tag. Suge"s der Abt, die vier Freiherer v. Räzdan, Alt. v. Tas für erich, seine Brüder, für Lugnitz, Hanz und Gruch und die Gemeinden v. Diernits und vom Rhine mit ihren Landesigeln. Abgeder. Tachtel Graco 1. 600. Vgl. v. Saltz-Seewis histert. Schrift. 1, 52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 47   | 1400.<br>24. Mai            | Greenbrief von Ammann and Landlenten des Landes GLerus über das vorangehende Böndniss mit den dari<br>genanten Herren und Gemanden des obere grunce Bandes. Dat Mentag vor aant Urbanstag. Das Sigel vor<br>Glerus höngt.<br>Orig dermiten im Landesarchiv zu Cur. Abschrift nach Jemselben in meiner Dorumenten Sammlung Sec. XVI<br>Num. 512.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 148. | 1400.<br>13. Jun.           | Unter diesem Datum wurde das von Knis. Heinrich III. der Abtei Dizensis ertheilse Diplom dat. Speyer 19 Nov. 1015 (Vergl. N. 31) auf Veranstillung des Abts (Peter von Pulingens sagt Aht Plandt, v. Einsied. Litt. Disect. n. 49, 9-leich Aht Peter nach Eicht. p. C. Nor. erts gegen Ende 1401 gewählt wurde und sein Vorgänger Johannes am 27. Aug. 1400 (Inst Regest. Num. 149) noch lebte) vidimirt. Abt Plandt J. e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 149  | 1400.<br>27. Aug.           | Richtung und Friedenavertrag awischen dem Bischof Harimann von Cur und denen die zu dem Gottuhusus gehöres eines- und Ulrich Bran, Freiherr zu fizalns und dessen drei Sohnen Ilans, Heinrich und Ulrich Bran und denen die an ihnen gehören anderunkeit, sermitielt durch ihrer Veiter and Oheine Graf Bud. ** Werdenberg Zufolge desselben verpflichteten sieh die von Risänis zwei friher ergangenen Sprachbriefe, – deren der eine (von 3. Jan. 1396) von Busgermeister Heinz. Meisz v. Zufrich und Ammunn Jaham Stechtin von Fediknich, der undere von Graf Friede. ** Toggenberg, Graf Rud. ** Werdenberg, Reier. Gesaler fälter, sneht von dem Abt und Convent von Diernick, Ulr. ** Proäutanigen, Albrecht ** San Frei, Hanns J. Lameriss and Albr. von Kroftenstein gesägelt, — giszlich zu vollführen. Würden nie das nicht thun, so sollen ihre Eidgenossen die an ihren Bund und Fheil gaberen, ihnen wider den Bischof, das Gottabuss Car und diejengen die zu demeußen gehören, weder belfern noch rathen. Über alle Streitsanstände die seit dem Sprach dat. St. Mashins 1397 und der in der Zwischers zu statigelabes Fehde, nich erhoben, repflichten sich belde Theich, der Baschof and die Herren **, Rätins, die Sach eschiedagerieblich darch den vorgenannten Graf flud **. Werdenberg und dereh Zegesent, abspacchen zu Basen. Diese Richtung gelöben zu halten und hinte zu manchen, der Abt Johnus und der Conwert no Dieseits, Garf Rodolf und Graf Huge, Gebrücher **. Werdenberg Albr. **. Sta **. Monuse Frei, Vogt, Ammann und die Gottet Baulzutet zu Dieseits, der den Band und der Conwert na Dieseits, der den Baulzutet zu Dieseits, der den Band und der Conwert na Dieseits, der den Band und d |

151

159

153.

154

155. 1404

\$ 56. 1404

1401

1401

1402.

4 Inn

1402

20 Jul

18 Dec.

1401 10. März.

und alle die zu ibrem Theil und Bund gehören, und sigeln dieselbe mit den Parteien. Datam Cur Freitag nach Christ, v. Florin Doc. Samul. S. 79, und in der s. g. Marschline, Doc. Samul. T. III, 58. Graf Rudolf, Graf Hug and Graf Henrich v. Werdenberg thun kund, dass sie für sich und ihre Echen und Nachkommen, and inspecuadore for alle die zam Geschlechte von Werdenberg gehoren, recht und redlich in Kraft dieses ewigen Losbriefs, dem horbw. Abt Johannes und dem Convente des Gottsbauses Disentis und allen den Leuten die unter dasselbe gehören, verkauft haben, alle ihre Rechte und Ansprachen, die sie und ihre Vordern zu der Vogtei zu Disentis haben oder noch gewinnen möchten, und dass sie dufur von dem Abt, dem Convent und von den Gottshanslenten zu Disentis in Lösungsweise fl. 1000 an Gold empfangen haben. Desshalh verzichten sie auf alle Eigenthums - oder Lebensansprachen, zumal sie aus besigelten Briefen von Papsten, Kaisern und Künigen sich überzeugt haben, dass niemannl "dasselb Gottshaus von göttlich Recht wegen bevogten soll". Sie und ihre Vordern batten diese Vortei wider den Willen des Gottsbauses viele Zeit bindurch geuossen und lassen nun um des göttlichen Rechtes willen davon ab. Sollten sie oder ihr Vetter Albrecht der alte und Gral Albrecht der jang, Briefe dieser Vogtei wegen haben, so gelohen si eidlich solche berauszugeben. Alles dieses hatten sie gethan mit Bath und Wissen ihrer hier nachgeschriebenen Freunde und Eidgenossen, die sie darum gebeten und

(sic. soll wohl Papet heissen). Eine Abschrift dieses wichtigen Briefs fand ich erst in jungster Zeit auf fol. 19 der Marschlinser Urk. Samml dermalen im Landesarchiv, mit dem Bemerken, dass sie aus der Urk, Samul, im alten Gebaude Tom IV S. 29. genommen worden, flort aber sehr fehlerhaft sei. Diese leztere weuss ich nicht, wo sie hingekommen ist. Vol. die Synops, annal, Disert fol. 21 b. Buccliu Ract. 287. Eichb. ep. Cur. 210. J. U. v. Salis-Seewis binterl Schriften 1, 52. der das Datum mit 10. Marz feststellt. - Seit diesem Loskaul, zu dem nuch die Gemeinde Disentis beigetragen hatte, bezog sie die Halfte aller Bussen.

angleich alle Stösse gutlich verricht baben, namheb ihr lieber Vetter Hans v. Razuns Frei, Albr. v. Sax v. Misax Frei, Albr. v. Kropfenstein Vogt zu Hanz, Heinrich v. Lumerius, Rud. v. Valendas, Burkard, Animann in Luguez und Heinr. v. Munt. Sigel: die drei Grafen, uml auf ihr Bitten ihr Frennd und Vetter Ulr. Brun, Freiherr zu Bazuns, Hons, Heinrich und Ulrich seine Sohne, Albr. v. Sax v. Masox Frei, Hans v. Lumerins Vogt in Lugnez, Albr. v. Kropfenstein der Obige, flartwig von Chercastel, Heinr, und Rudin (od. Nuttin) v. Lumerins, Hud. v. Valendas und Florin v. Kropfenstein. Geben Disentis am nachsten Donstag vor St. Gregorius Tag des b. Abts

Albertus senior, comes de Werdenberg, consunguincus comitum Rudolli, Hugonis et Henrici fratrum de Wer-17. Marz. denberg, bestatigt die von diesen seinen Vettern geschehene Abtretung ihrer Kastvogtoirechte an das Gotteshaus Disentis. Dat. XVI. Kal. April. Synops, I. e. fol. 21. b.

> Conradus II. (Sigler,) abbas monast. Desertinensis quaedam debita apud Fabarienses contracta expunxit. Eichh. I. e. 240.

Vidimus der Bulle des Papsts Lucius III. zu Ginnsten der Abtei Disentis, auf Verlangen des Abts Peter v. Pulteningen gefertigt. Dat. 8, Jpn. 1402, Indiet. II. Extr. aus Placidus v. Einsiedeln litt. Disert.

Aht Peter v. Pultingen tilgt einen Theil, der, durch seinen Vurgunger Johann, wegen Auskauf der Schirmvogtei contrahirten Schuld, wie dieses aus der hierüber von den Grafen Rudolf, llugo und lleinrich v. Werdenberg ansgestellten Urkunde ersichtlich ist, Eichh. l. c. 241.

15. Christi 1404.

Martin, Vicecomes Mediolaui verspricht dem Aht Peter und dem Convent zu Disentis, dass falls er in der Lomhardie Land erwerben sollte, auf dem dus kloster irgend welche Einkunfte oder Benittbum oder Herrschaftsrechte (domininum) habe, er dem besagten Abt und aluster selbige zu allen Zeiten ungestört geniessen lassen wolle (ista omnia ipse velit dimittere Abbati et monasterio in pace possidenda in perpetuum. Dat. 1404. Jul. 20. Abt Placid, v. Einsied, litt, Disert, n. 19. Synops. fol. 22.

Popst Bonifacius IX. meldet dem Abte zu Disentis, iloss die beiden Kreuzfahrer (eruce signati Heinrich und Johann v. Meyenberg, Geleruder, Angehörige der Dioceese Constanz, häge wider Heinrich Schüler und Johann Kuntel wegen Geldaummen und anderer ihnen sehuldigen Sachen geführt haben, sich jedoch propter potentiam der Beklagten nicht trauen, dieselben in Constanz zu belangen; desshalb trage er ihm (dem Abte) auf, die Parteien anzuhören, darüber zu erkennen und das Beschlossene zu vollziehen. Dat Romae XV. Cal, Jan. pontific, annu

Extr. in Abt Placid, litt, Disert. n. 21. Synops, fol. 22.

dinnen genannt werden: mulieres christianismum amplexae seu amplecti simulantes.

Papst Innocens VII. trägt dem Abte zu Disentis auf, den Ulrich Schwager von Zürich, wegen des von verschiedenen

Abt Placid. v. Einsied. Litt. Disert. n. 22. Synops. l. e. fol. 22. b. wo die Beklagten nicht Juden sondern Ju-

Petrus de Pultingen (Pultaningen), abbas Desertinensis, pro stabilienda securitate pacis, articulos cum Breu-

Abt Peter von Disentis erkanft v. Johann Schudier und Märklin Amstein, Landleuten von Unterwalden, un-

Petrus abbas Desertinensis, monasterii bonis adiecit fundum quemdam unacum domo et turri, quas Altorfii

330 Pf. costrum sen turrim cum annexa carta et coquina in oppido Altorf. Den Brief dat. Uraniae fer. 6. ante Kal, Maias sigelt der Landamanan Heinrich Zelger. Zeugen: Walther Mayer, Joh. Mayer juniur, Thomas Gernag,

genannten Juden gegen ihn verähten Wuchers, weil er ihrer Gewalt wegen, sie zu Constanz mit Sicherheit nirht belangen könne (quot Constantia: propter illorum potentiam convenire secure non poterat) anaubören, und mit spostolischem Ansehen zu schüzen. Dat. Romen II. Cal. Maj; pontific, nanu [. Christi 1404].

|      | 8. Sept.          | apad Urailenses, coeners, constant South S            |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 161. | 1407.<br>8. Sept. | Landrecht errichtet entzwischen dem Abs Peter v. Pultamingen zu Disentiz eines- und Landsumstan und Land- leuten zu Uri andern Theils. Letztere urkunden, dass sie den Abt zu einem Landsuman aufgenommen haben.  Dieser hat dien greichwerne, des Landes Uri Nutz und Ehren an fürdern und dessens Schaden zu wenden mit Leib  und Gut, nach bestem Vermügen; dem Lande Uri und dezsen Geboten zollt er in allen Sachen gehorsum esien, zu  hange er leibt, inner und aussetz Lands, wie ein müderer zu Uri eingesessent Landsuman; das Landercht hann er  ohne Willen des Mehrheilt zu Uri nicht aufgeben. Hist er irgend eine Ausprache an die von Uri nut Merke noch weit- liche werben ohne der Landleuten Greichte berügen und ma heine fremde Gereichte, weder gesitliche noch weit- liche werben ohne der Landleuten zu Uri Willen. Sollte der Papst dem Abte gehieten ein Gericht zu führen, and  dieser sich dessen nicht erwechten mögen, selliges aber denen von Uri nicht füglich zein, so konnen diese wenn  zie wollen, den Abt iss dem Landrecht ausschlitesten. An "Eigenachsti" (Eigenaben) zul der Abt im Lande- nicht mehr erwechte, ab ab isn no 500 Flund und wenn er "gheiners von dem Land sieg" und dieselbe wieder Ver- kaufen wollte, zu soll er sie eingeressenen Landleuten zu haufen geben. An die Alpen hat er keine Ansprache,<br>man gönne him denn gallte Mich sonsutreiben. Des Land Uri immund en Abt in seinen Schienn. Der Abt hat<br>hierin vorbehalten "dem obern theil in Carwalchen" und den Bischol von Cur, das Land Uri seine Binde nach<br>Ausweis der dnichte bestehenden Biefet und alls eine Friehrich. Besigelt durch den Abt und Uri seine Bunde nach<br>Ausweis der dnichte bestehenden Biefet und alls eine Friehrich. Besigelt durch den Abt und Uri. Det. Abt. in Uri Francen Tag ze lierbat.  Das Oftig, Geblit. Abschrift in der Doc. Sammi, des Herausgebers und in Chr. de Florin's Doc. Sammi, Mec.<br>fol. 423. Tschudi, Güder, Sprecher und J. U. v. Selis-Stewis erwähnen dieses Landrechtes nicht. Die Sprops,<br>fol. 226. b. zu mit folgenden wenerigen Warten: "Petrus |
| 162. | 1408.<br>6. Jul.  | Ropertus Rom. rex abbati Petro et son conventai redemptionem advocatise Disertinensis confirmat, et eam ad manus suus et imperit potestatem eum comabus pertinentiis specture asseverat, ar ac deixespa per se vel per ullos Romanorum impp. et reges clocutar, opiquinenderic, cedetur, danctur, seu inhoesdiciaru, statuit. Si contarrisma accidat, per obbivionem vel errorem, nullius sit roboris. Monasterium, suo et imperit moniste possit, valestape quercunque voleneira strepers in advocatus, et emanden per abbitrio dimittere, alio, vel nullo in cito Jorem sal-fecto, penut utilius monasterio fuerit. Omnia fira monasterio et concessiones omnium sourum baminam et bonorum ab imperatoribus et regelus, principina, discinativa et dictiona suorum, cam singulia classulia confirmat. etc. Dat. Heidelbergen, die Veseris protino post S. Cliric. episc.  Cliric. episc.  Cliric. episc.  Cliric. pisc.  Syropa, annal. Dis. fol. 22. b. Bacetin. Raet. 291. Chmel in s. Regest. reg. Rapr. hat dieses Diplom nicht, with diere riche shnliche Brestlügung Rönig Ruprechta sa Guntaten der Klostero Pitivers, das wie Dizentii die Vogtei über erie Giotterlaus dem Grafen Hans v. Werdenbenberg abgekauft hatte; sie at dat. 6. Jul. 1408. Chnel 1. c. a. 1997.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 163. | 1409.<br>-1. Oct. | Cum parochia Disertinenzia per obitum Johannia Pantaninger vacasaet, enan Peteus abbas contulit Johanni Bi-<br>schol, quem sibi a Petro abbate pracecutatam, Hartmannau episcop. Curiensis confirmavit et lavestivit. Dat. in<br>'antro Nusiders fer. 6. proxima post festum S. Michaelis archangeli.<br>Synops. 1. c. fol. 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

157. 1405.

158. 1406.

159. 1 1407.

160. | 1407.

30. April.

13. Jul.

30. April.

nionis initos renovari curavit.

Orig. feblt. Extr. aus Eichb. I. c. 241.

Joh. Wirtenberg, Anton Wagner. Sycops. annal. Dis. fol. 22. b.

| -    |                    | t and the second |
|------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 164. | 1409,<br>13. Dec.  | Alexander V. papa mandat abbati Fabaricasi Burkhardo de Wolfurt, ut bona zlienata, ad monasterium Diserti<br>nense rovocet. Dat. Pistorii Idib. Decemb. anao pontif. primo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |                    | Aus Abt Placid, litt, Disert. n. 25. K. Wegelin's Regest. v. Pfüv. n. 388.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 165. | 1410.<br>12. Jun.  | Die Landleute von Uri treten mit den Thalleuten von Urseren in ein ewiges Landrecht, wobei die Lexters zich ihre Alpen und Almenden, noch die Dienste und Rechte vorlechalten, die sie dem Gottehalsse Dierstis thus sollen, doch dem Landrechte mit Uri unsehadlich. Geben zu Altorf uf dem zwölften Tag des unssotz im Brachot Uri und Urseren nigeln.  Ausung im Geschicksfeund der V. Orto VIII, 128. v. Sprech, Pall. raet. 197. Lou's Lex. XVIII, 770. Joh. v Mill. Gesch. Seiw. Kidg. II, 675.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 166. | 1413.<br>8. Mirz.  | Ab Peter von Dieseiti urkundet für sich, seine Nachkommen auf Gottechnan Dieseitis, dass er "nach rat inten und des gotthus geträven an och durch frid und geneitag gottun auszes un notderft willen, mit dem erwiritigen edlen wolerborten unsern gnädigen herren graff Hartman v. Werdenberg". Bischof sat Cur, "einen freint lichen wechsel gen ennndern geitau in ein kommen sind von der gnoasamyn wigen, also das die unsern die zu unsern gottaben gehörent, nutlee des ergenannten byschof Hartman die Iren erhen solleni und mögent — nach dieselben die zu im und sinem gottabes gehörent, sollend und mögent här widerund jeglicher wie under den nusern die iren och erben". Gehen zu Dieseita inster dem Abseitigel, Mantag zusch mitterfasten 1413. Sigel fehlt.  Orig. im bischöft. Archiv zu Cur. Absehrift in m. Urk. Samml. Sec. XV. Num. 818 und 1037.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 167. | 1413.<br>12. Aug.  | König Sipiemund bestätigt nuf das durch den Aht Peter v. Discottis und dessen Couvent an ihn gestellte lie-<br>aen, sicht blos das von K. Baprecht erteihte Diplom, sondern nimm gleichzeitig das Geitenhaus, dessen Leute<br>Beisungen und Rechte in seinen und des Reichs Schirm. Act. in civilate Coriensi (auf der Durchreise mach Italien<br>sabetho post b. Marte Virg. assumptionem.<br>Synops. annal. Dis. 161–23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 168, | 1414.              | Abi Peter v. Pulóngen reist gegen Endo des Jahrs mit Bischof Hartmann v. Cur zur allgemeinen Kircheuver-<br>sammlung nach Constanz und kehrt erst im Herbste 1416 zurük. Im Jahr 1417 war er wieder dort. (Da-<br>Coricii fing 1414 an und dauerte bis 1418).<br>Vergl. Eichb. ep. Cur. 241. Synops. 1. c. Col. 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 169. | 1417,<br>4 Mai.    | Mertinus V. papa abbati Petro et conventui Desertinae privilegia confirmat. Dat. Constantine IV. Non. Maii<br>Eichb. ep. Cur. 241.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 170. | 1417.<br>19. Ocu.  | Cenrad Hoffich, Chorherr xn St. Stephan in Constant and Untereinsicher ("succollector") der Zinse und Ein-<br>künfte der apostolischen Kimmer forderte von Abt Peter von Disentis den seit vieles Jahren rückständiges Zin-<br>von einem jährlich zu entrichtenden Gulden, und hatte den Abt bedroht, Rechtsmittel gegen ihn nanzwender<br>(procedere per inris remedis). Da er jedoch durch hinlungliche Kundschaft und durch die eitliche Verzicherung<br>des gedichten Abts und des ganzen Canvents berichtet wurde, dass zeit Menchen Grederka diese Ahpabe (cen-<br>sus) weder von der Kamminer selbst nech von deren Einziehern je gefordert worden, so spricht er den Abt<br>und dis Kloster bestäglich der bis zum heutigen Tage verfallenen Zinse frei und quittirt ihn dafür. Dist. Car.<br>Abt Pletch itt. Distr. d. oft. Symoja, h. e. 33. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 171. | 1418.<br>2. April. | Martinus V. papa, propter alicontiones decimarum, cenauum, reddituum, terrarum, villarum, domorum, vinearum, canalium, pratorum, pascuorum, siivarum, grangiarum, neonorum, moleudinarum, piscinarum, inrium, inriadicitoama etc. ab abbatibus Disertinensilum factas, mandat strahidiacono sub Langavo, ut altenata al ius et proprietatem eiusdem monasterii revocet etc. codem tenore ut in literia Honorii IV. Dat. VI. Id. Jul. 1283. Dat. Constantine IV. Non. Apr. sano ponifi. I.  Extr. in Abl Pincia V. Eina, litt. Disert. n. 23. Synops, annal. fol. 23. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 172. | 1418,<br>2. Aprii. | Maximus V. papa personas et monasterium Disertisense în protectionem suscipit, bonn et libertates et graila a sede npotolice obtestas, libertates et electionem ab imperatoribus et regibus et aliis ('hristi fidelibus concessa confirmat. Dar Constantise IV. Non. April. 1418.  So datirt Abt Placidas v. Einsied. Iitt. Disert. n. 24. Eichb. dagegen abweichend mit IV. Non. Maii 1417. Die Synops. die dieser Bulle unmittellur nach der vorsngehenden vom IV. Non. April. erwähnt, sagt, dass sie paulo post susgenteilt worden set; ich folgte demanch dem Abt Placid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 173. | 1423.              | Wilhelm v. Raron Bischof zu Sitten, weht unter Abt Peier v. Pultingen von Disentis, die beiden durch dieser<br>letten nach dem grossen Brande vom Jahr 1367. neuerhauten Kirchen der h. Jungfran und des h. Petras.<br>Ch. in Eichh. ep. Cur. 241.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|      |                    | Die Regesten des Stiftes Disentis, Cantons Graubunden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 174. | 1424.<br>16. März. | Bundesbrief des obern grauen Bunds errichtet und beschworen zu Truns, entzwischen Ah Peter v. Pullingen dem Gottechans und der ganzen Geneinde zu Dizentis, eines Theits, — Hans, Heinrich und Ulrich Brun, Gebrüder Freiherren zu Ratians, nebst den Geneinden Salen, Tenna und Obernazen, des andern Theils, — Grif Han v. Sas erbors v. Mason zobst seinen Gerichten und Gemeinden zu Hanz, in der Grub, in Luguitz, zu Vals, zu Urstis, au Flinz, dritten Theil, — Grif Han v. Verdenberg-Heilberger, nebst deeme von Trins, von Znains and allen denen die zu seiner Herrschalt gehören, wu die im abern Theil genesten 1864, — dem Amman und der Fryen oh dem Flimavold, dem Amman und der Gemeinde in Schans. Dieser Bundsbrief wurde gezielt von dem Alte mit dem Sigel der Abtei, van der Gemeinde in Schans. Dieser Bundsbrief wurde gezielt von dem Alte mit dem Sigel der Abtei, van der Gemeinde Disnait, von dem Grif Gehrüder v. Ristans für sich und die blzigen, von dem Griffen Hanz von Sta für sich und die Senigen, von dem Griffen Hanz von Sta für sich und die Senigen, von Mamman und den Freien oh dem Flimser-wild, von Amman und der Gemeinde in Schonswick, und für Amman und Gemeinde in Schans durch Jär. Christoffel v. Rinekenberg. Dat. zu Truns zu mitten Mertzen.  Org. im Landsurch. Abgeel. Tschould ürvon. II, 133. Abgedt. mit der Ermenerung vom 18. Apr. 1553 in Lest zu Lau March. der Gemein der Schans. Der Schans der Schans. Der Schans der Schans. Der |
| 175. | 1425.<br>8. Febr.  | Richtung und Verglesch zwischen Abt Peter von Disentis und den Thalleuten zu Urseren als Gnitabausleuten von Disentis. Die leuteru sollten anch bisheriger (Dung jährlich ihren Aumans wählen, und er soll dieser nach Disentia zu einem Abte sich verügen, das Am und Gericht von höm emplangen und zu derseur Wahrschen dem- selben zwei weisse Handschuhe geben. Die Thalleute sollten jährlich auf Martini dem Herrn zu Disentis seisen  Zuss ah hiren Götern im Urserensential, unch Auwenzie der Rödel, bestahlen; zu diesene Ende wird der Abt seisen  gewissen Boten nach Urseren senden, dem soll der Annanna helfen den Zins einzichen; ver jenand sömig und  zahlte nicht insmert den neichten der Tegen nach Ankunft den Boten, so sollen die Saumigen dessen Schraug ver- guten; der Anmann erhitt lär seine Mike zwei Pland. Gäter eines solchen der "Gelich manschlechtig wird von  kriegswägen", die dem Gottshau Dientis sänglichtig sind, die colle des Todschages wegen, weder dem Anmann  noch dem Gericht verfallen. Die Thalleuts geloben dem Abte nad dem Gottshause geborsson zu sein und au dienen  nach dem Gericht verfallen. Die Thalleuts geloben dem Abte nad dem Gottshause geborsson zu sein und au dienen  nach dem Gericht verfallen. Die Thalleuts geloben dem Abte nad dem Gottshause geborsson zu sein und au dienen  derer erhabtere, wies andere Gottshausleute. Dessen zu Urkand sigel nie zu ilt ürmer Thalsigel. Abt Peter ur- kandet dagegen, dass er in Betracht des grossen ernats und "denntitigkei" der Thalleute, und um ihrer und  meter erhabtere, busse "willen sein und des Gottsbausses Hold underhem und ihnen alles was his- her geschehen ist "vergebe und fahren lasse", nuch sie bei allen ihren Rechten und dur guten Gewohnleiten helause  werde. Geben unter dem Absteiniget, zu Urseren und des Gottsbaunse nicht aus dem seine und mit her und  Martyrer 1425.  Ein Orig, im Arch. der Thalschalt Urseren. Abschrift in Barth. Anhora's handschr. Samut, die er selbst nach  dem Orig, gefertigt bat. Eben so in der Marschlinner Samul, in Landsarchiv. Auze,  |
| 176. | 1425.<br>25. Mai.  | Pax factu inter Petrum de Pultingen, subatem Discrinensem et communistem supra silvam (oh dem Flim-<br>Wald) cx una, et conitiem Ungonem de Werdenberg-Heiligeoberg ex silvera parte, interventu Wersheri abbati;<br>Fabarrenia, Warlfi de Thierstein, Job. Ort et ül Jeger de Mecinelcla, a festo Urbani ad sequens Georgii. Dat.<br>Curiar dio S. Urbasai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 177. | 1426.<br>5. Febr.  | Ahl Peter (v. Pultingen) von Disentis urkundet, dass er auf dringendes Branchen zeines getreuen Bundage-<br>nossen und Freundes des hochw. Abts zu l'Etvers und des Convents dasellus, Bebals Verhätteng von Streitigkeiten<br>mit dem edeln Herrn lets. v. Hewen und Andern, Betreifs der Landanrehen Zwing und Bann, auch andere Frei-<br>heiten und Herrichkeiten des Gestehausser Efexter, in Beisein chriterer Loute, die Seitriften und Handvestiene des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

en Bundage-Streitigk eiten andere Freidvestipen des gedachten Gotteshanses untersucht und die von demselben producirten Zeugen einvernommen habe. Dem gemäss werden die "Zihl und Marchen" genau angegeben, innert welchen alle Jurisdiction, mit samt allen Rechten und Nuzbarkeiten, die einer Herrschuft zustelnen, dem kloster Pfavers gehört, und durch welche die Herrschuft Pfavers von der Herrschaft Sargans und Nidberg, Maienfeld, Untervatz und Hohentrims abgesondert wird. Zum Zeugniss haben unterschrieben und gesigelt: "Petrus Abt zu Disentis, Udalricus Brunius, Hugo comes n Werdenberg, Petrus a Hewea, Heinericus à Rhetiis (Ranûns). Act. in Taminio (Tamins) a. 1426 die S. Agathae. Das Orig, ist auch in Pfavers nicht vorfindlich. Eine vidimirte Copie ist in einer die Herrschaft Reichenau betrefffenden handschrift. Doc. Samml, bei Hr. Bundsprasident Ulrich v. Planta-Reichenau, und eine andere in Tum. III. 22, der s. g. Marschlins. Samml. im Landsarchiv.

Abgedr. in Joh. U. v. Salis-Seewis hinterl. Schriften Abth. 11, 96. Vgl. K. Wegelius Reg. v. Pfav. Num. 435 und die Anmerkung daselbst.

Friedensvertrag zwischen Abt Peter v. Disentis und dem Herzug Phil. Maria Visconti von Mailand. Bei Abschluss des Friedens zwischen dem Herzog v. Muiland und den Endgenossen, wird das Kloster Disentis in dem Friedensvertrage einbegriffen. Diesem Frieden zwischen Mailand und dem Kloster Disentis ruft das von Herzog Franciscus Sfartia Visconti von Mailand spater anterm 6. Jun. 1450 der Abtei Disentis ertheilte Privilegium nusdrüklich. Vgl. N. 186.

178. 1426.

21. Jul.

Tschndi Chron. II, 179 und 182, wo die Disentis betreffende Stelle also lautet: "ltem, dass der Erwurdig Herr "der Apt zu Disentis sige und sin soll ein Verwandter derselben Gemeinden, und von Inen für einen Ir Verwandten

|      |                    | , der Apt zu Diecnis sige and sis soll ein Verwandter derselben Gemeinden, und von Inen für einen Ir Verwandten<br>"werd unsgenommen, so zil as diem gegenwartigen Friefen berürt, mit siesen Unterthance, Zugebrürgen und Mü-<br>"beilferen dies gegenwirtigen Kriege". Vgl. Ild. Fuchs meil. Feldz. 1, 80. Synops. annel. Die. 1ol. 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 179. | 1427.<br>6. Nov.   | Peter v. Pultingen, Abt zu Disentis, Christoffel v. Ringgenberg, Ott v. Castelberg, Burkert v. Mont, Hans Ans-<br>helm, Amman zu Disentis, Duf v. Ledin (Ludur'l), Ammann der Freien ob Flimwuld, Hans Brusolt am Ueber-<br>saxen, Janal v. Pfacestle, follen als Schiedleute väurichen Abt Werzher v. Reiman von Pfisvers und den Gebrüdern<br>Heinrich und Ulrich v. Räsäns, Freiherren, einem Spruch in Betreff streitiger Güter, Haben und Zinse zu Armtz<br>(Ems.) Dat. Hanz Donnerstag unch St. Flinistag.<br>K. Wegelins Regent, der Abtel Pfisvers n. 441.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 180  | 1433.<br>13. Dec.  | Kaiser Signand bestistigt dem Abte Peter von Direntis neuerdings alle Privilegien, Reclate und Immanitaten seines Gottenhauses. Das: Basel an St. Lucien der h. Jungfr. Tag. Anno imp. peimo. Synops. annab. Direct. fol. 24. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 181. | 1434.<br>15. Febr. | Die Freien von Laes begeben sich anter den Schirm des Bischofs Johann von Cur, und versprechen gleiche Dienstleistungen wie andere freie Gottechnusteute. Die geben ihm und seinem Narchkomsten, augt der Brief, "all berrichkeit die und er grußfecht und herechtig zu Legs sind, die der großf Rudoff v. Serguns herter zu Lewen-berg, Groß Haneen sel, von Werdesberg v. Sorgans eicher fun gelabh hat, and uns vorgennanten freyen dieselhen verkstußt hat, und aunderlichen geben wir demselben hoerhwirdigen herren bischoff Johans und esten ankelkommen mit eruff ditz brieff, die hochgericht stock und galgen, zwing und ban, swäbentz und fürszenda, die zu derzelben grafschafft gebören, doch das der vorgenant bischoff dieselben lorchgericht bestzteu sel nach dem als von alter herkomen ut. Auch geben wir im ain see der ob dem dorff Lasy gelegen ut, es soll aber herr Peter der jetund apt zu Tisentis ist, auch in deasselben see vuschen, wenn er will, als lang er lebt, aber farbass nach sein tod, sol kain ander apt die freyange habhen, os des vorgenanten bischoffs will und quast. Geben unter dem Sigel der freises au Lagx in dem dorff am montag nich der alten vannacht 1434.  Abzehritt auf fol. 106 eines silen bischoff. Chartularus und im Seaml. See XV. Num. 592.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 182. | 1439.<br>17. Dec.  | Todestug des Abi Peter v. Pultingen.<br>Synops, fol. 24. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 183. | 1439.<br>21. Márz. | Johannes (V. cognomine Naso) episcopus Cariensis, Nicolao de Marmorea abbati Discrimensi, facultatem con-<br>cessit, ut possit a quocusquo episcopo cutholico benedici. Dal. 21. Martij. "Itaque benedictionem accepita ta Pito-<br>lomace de Cremona, episcopo Castoriensi et suffragueso Camano in accelesa cullegista s. Blassi, Biazonae 24.<br>Junii 1439.<br>Orag, felit. Extr. ans Abt Placid. litt. Discrt. n. 38. Synyps. fol. 24. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 181. | 1440.<br>4. Mai.   | Bündniss zwischen dem obern Bundu einer- und der Stadt (ur mit den vier Dürfern Zizers, Igis, Trimmis und Unterväts andereits. Vom obern Bund sind gennans: Johannera Abt eon Dizentis Gril Itass v. Sax Herr zu Minas für sich und die Scisigien, Georgy in Kaftan Fry., Amman und Gemeinde des Gutshunses Dizentis, die Dizentinanen and Edelleute, Vogt und Burger zu Ilans, Vogt und Gemeinden der Thieler Lagniz, Valls, Greb, Flins und Rheinwald, Amlette und Gemeinden in den nachbeausennen Gerichtet des Herrs v. Raiskas, zu Wältergung; Übervaren, Bästins sard dem Boden zu Ems, zu Feldsperg, an dem Heinzenberg, in Tzebapina, auf Tenna und in Safen; Be-nedict und Heinrich von Lumerins und alle die Leutei die zu dem Gericht Löwesderg geböre; der Ammann und die Freien "ob dem Flimsvald ob Mustisen, die da gebören zu der Gerächsfi Laux" und endlich Ammann and ganze Gemeind zu Träus und zu Tmins und alle andere die in der Herren v. Hewen Gericht und Gebeit ge-zessen sind. Diese Alle zehliessen mit der Stadt (ur und des olgemannen vier Gemeinden einen ewigen Bundt zu gegensteitigem Schuze und zu Anfrechtslustung der öffentlichen Scherheit und Geröchtigkeisspiegem üt weitlantig in demselben enhaltenen Betimmungen. Der Bund ist gesehchen an der Uffert aubeist (d. Mai) 1440 und dopplit gefertigt in samt Jacoba subent des h. Zwöldtoten [21. Jah.] 1455. Siegter sin der Abl, der Grüt. V. Sax, der Freiherr v. Räsäns, Dizentis, Bened. v. Lumerina, H. v. Lumerina, die Freien von Lauc, Freiherr Ilmas von Hewen für Trins und Tamins (einen Siegt Siegt) belieben. Der inn und Lauc, Sericherr Ilmas von Hewen für Trins und Tamins (einen Siegt Siegt), Van und Grüt de Gemeinden Zizers, Igis, Triminis und Untervas, deren Vogt Jhr. Ilmas Plaeis. Ort; im Stadaterch Cur. Abschr. in m. Doc. Smunt. Sec. XV. Num. 497. Vgl. J. U. von Salis-Scewis hintert Schrift. I, 77 und ff. |
| 185. | 1442.              | Der Abt Nicolaus (II. v. Marnels) von Disentis und die Edlen v. Rink, übertragen ihre seit langer Zeit wal-<br>tenden Streitigkeiten, Betreffs der Zehnten des von dem Stifte Disentis errichteten Hospises zu Ruschein, deren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

die v. Rink sich angemasst hatt, dem Bischof von Cur zu schiedsrichterlicher Entscheidung. (Die Suche verzog

sich jedoch bis nach dem Tode des Abtes (23. Dec. 1449) und blieb unerledigt.

Orig. fehlt. Vergl. Eichh. ep. Cur. 130 und 243.

Franciscus Sfortia Vicecomes, dux Mediolani etc. ab Johanne (V.) abbate Disertinensi requisitus, at capitala et

186.

1450.

|      | 6. Jun.            | Immunitates a patre are success and factas confirmates, regions abhatem in aminum et benevolum habers, concedit ut specialhosi estisque homines habent exemplicume produjentum, protut labent homines ligare connecteratorum Sutitorum, liemque na abbati seu cius et monasterii officialbus, in terria praetacti ducis fiat et fieri debecti ins summurum et expedition sini estrepitu et figura indicii, exviliationibus et frivolia exceptionibus reiericui. Imque abbati concedit, ut a confineenibus serennita suna per rectas vina solitas et usistas, usque ad portus Medicini civitatis exclusive, conductoribus erripulum portanibus anhi evigiatur. Daitis contilis Ruecha et Beromasi mili pre hoc deregetar. Ilace int servenur suque ad ipinis ducis benephicitum, et quamdiu pax sono 1426 inter ducen et monasterum initia servalvitur. Acts anni bace Landase die 6. Jun.  Das Orig, ist nitgends vorbanden. Earr, aus Alst Placid, v. Einsied, litt, Disert, n. 40. Synops, annal. p. 24  Ort. the Eichh, ep. Cer. 243. |
|------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 187. | 1450,<br>2. Jul.   | Abt Johann von Disentis vidimirt einen Brief den sein Vorfahr "den ehrssmen vesten und wisen Flaff" Er-<br>harden, Pfarrherra au Stamps (sie) und Wilhelmen v. Pündingen (Puhingen) Annanna au Disentis ertheilt hatte.<br>Dat. Donst. vor a. Cdafriei.<br>Exe. in Alt Placid. litt. Dis. n. 83.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 198. | 1453.              | Der von P. Nicoleus V statt des mit dem Capitel und dem Gottahause Cur in Zwiespalt lebenden Administra-<br>tors Bleinrich v, Hewen, zum Bischof von Cur bestellte Antonius de Toasbenis Papiensis deerctor, dooter, kommt<br>uber den Gottahet und Urzeren nach Disentis, und wird vom Abt und Ceuvens, so wie auch von Volkt. Disentis<br>gastlich empfangen. Inzwischen konnte er sein Bisthum nicht antretes, ob violentism Leonardi Ungari, qui se<br>episcopum feredas, und hielt sich im Tumlestelpt auf der Burg Realt bis zum J. 1455 aul, wo er auch Cur reiste,<br>dort aber postraife S. Michaellis repentiam morte starb. But. Notis in der Sypons, c. lol. fol. 23 a und b. Eichhorn meldet von allem diesem niebts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (×9. | 1456.<br>15. Jul.  | Papst Cañarius III., auf den ihm zugekommenen Bericht, dass das Beoedictiner-kloster der bb. Martin, Placidon und Sigisbert zu Dizemit, durch langwierige Kriege, die jene Gegenden beimgenucht, aus seinen Einkunften so grossen Ahbruch erlitton habe, dass Abt und Convent daraus sich nicht erhalten, noch die bekalten nohwendigem Reparturen au Gebäufebkeiten bestreiten konnen, — erheitit allen denjenigen, welche die klosterkirche an des jenen Heitigen gewechten Festengen jahrlich beunchen, dem klosten bildreiche Hand beiten, und dashei ihre Sünden bekannen und nufrichtig bereen (omnibus nere poenitentibus et confessis) einen bestimmten Nachlass der ihnen anferfegten Pontiensen. Gegenwärtige Indulgenz hat und 20 Jahre zu gellen. Dat Romae uppd a. Petrum A- 14:66. XVII. Cal. Aug. Pontif. n. III.  Orig, fehlt. Aus III. Feste Dec. Samml. Mec. fol. 10. Synopa. annal. fol. 25.                                                                                                                          |
| 190. | 1456.<br>7. Aug.   | Verschiedene Uardinale stellen unter Abt Johann (Usseaport) von Disentis eine Indulgenabewilligung zu Gunsten dorjenigen aus, die an gewissen Festtagen die Kirche zu Disentis bezuchen. Dat. Romae in dominus solitarum renifentiarum die aubbathi, 7. Aug. 1436. Abt Pleufel, list. Duert. a. 4t. Synops, 6t. 25. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 191. | 1456.<br>16. Sept. | Johannes V. abbas Dizert. comitem Johannem de Sax dominum Misacci, einsque fratrem Henricum et omnes illius subditos Ilanzii et in Foven in perpetnos Monasteriales certis pactis et conditionibus suscepit. Act. die Veneris ante s. Musritti.  Synops. annan Disert. fol. 23. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 192. | 1456.<br>20. Sept. | Antonius de Tosabonis (a sede apostolica electus et confirmatus episcopus Curienzia) o valle Tomiliasca Disertinam ascendit hoe anno die 20. mensia Sept. ae ecclesiam s. Martini in Medel solemni ritu ab ecclesia s. Johannis Bapt. in campo seprarvit, desuper publicum instrumentum erezil.  Synopa. annal. Dis. fol. 25. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 193. | 1456.              | Johannes V. Uscepport, abhas monast. Discrinensis, ecclesism s. Martini in valle Medels que hactenus tantum-<br>modo filialir ecclesius parochialis S. Johannis in campo Desertinensi extiferat, nequid propier distantismi locorum<br>salas animarum detrimenti caperes, parochialem case consiliata, eigen boc sano ex Calixti III. papae consensu (Dat.<br>Ronne apud s. Pete. 1456. VIII. 1d. April.), proprium ascerdotem praefecti.<br>Synops. 161. 23. Eichh. ep. Cur. 243.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 194. | 1458.<br>24. Jan.  | Eine ungeheure Lawine zerstort nicht bles alle auf ihrem Wege befindlichen Höfe, sondern auch die Kirche-<br>den h. Placidus von Grund aus. Abt Johnners V. ließes dieselbe sofort wieder aufbasen.<br>Synopa. annal. Iol. 23. b. Eichh. ep. Cer. 244.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 195, | 145R,<br>5. Ont.   | Abt Johann von Disentis und die ganze Gemeinde duselbut thun hund, dass sie die edlen wohligebornen Herren<br>Graf Heinrich und Graf Hans Gebrüder, Herren zu Musou mit allen denen die zu llanu und in der Grub hinter ihnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

196. 1460.

197. 1460.

196

199.

200.

201.

24. Jan.

8. Jun.

1465. 26. Aug.

1465. 15. Nov.

1466.

23. April.

1467.

sices, die beste mit theen geschweren haben und deren Namen in einem Rodel verschribten sind, der duraber gemacht ist, zu Geütshauderken gegnanschen haben. Dabei behalten seide beiden Grafen ihr Herrichkeit: und altes Herkommen ser; alle die hitter ihnen sizen zollen jeder nuch seinem Stande, er sei eel oder unsele, ter eine Gutshauderken beste beste derselben sollen ihnen thun was in schuldigig sind und dann nach rechtse Gutshauderken eine Willen hier Herrschultrechte, die sie diesseits der Gebirge haben, verhauften doch er verpfinden wollen, so sollen sien oht werden den beiten Gutshauderken dasselbst snibeteen; das Hum Maron, das jennetis des Gebirgs ligt und den beiden Grafen ungehört, soll zu ewiger Zeit der Getschauderte Diesenti und seinem Gutshauderten dasselbst snibeteen; das Hum Maron, das jennetis des Gebirgs ligt und den beiden Grafen ungehört, soll zu ewiger Zeit der Getschauderte er Diesenti und nie der Grub ohen Hins sein; sinder Gutshauderten Wissen und Willen, sollen sie mit Strennuder Bürdnüssen abschließen. Als Wahrzeichen, dass die genannten Herren, Gutshauderte geworden der der Grub ohen Unter der Gutshauderte geworden wirde es nicht gegeben, son mit der Erken jirkteh safü. U. Fr. fag zu Lichtuniers den h. Martin seich Pfund Werks geben, Abs. der beiden Grafen und der Grafen ohne Gemeinde Diesentis und Steigheiten and Plaeidut Tag, 1458.

Christ, v. Florin'r Urk. Samml. Msc. fol. 11. In der s. g. Marschlinser Samml. Tom. III, 64. In meiner eig. Doc. Samml. Sec. XV. Num. 288.

Urtheilitrief in Streitsachen awischen Ahf Johann von Disensis und den Nachbarn zu Sumvis, Betreffi der beiden Alpen, nach Ausweis der Rodel, Leben Alpen (Aussel, löch m.d. Der estrete hehupptere, dass die beiden Alpen, nach Ausweis der Rodel, Leben von Gotishaus seien und derh hätten die Nachbarn von Sumvix solche von einem Herrn nie empfangen, desahalb verlange er, dass sei und mit Alpen ledig lassen sollen, inderen sie fallig geworden seien. Die Nachbarn erwischetze: sie halten dalür, dass wemn sie jabben, lehen oder fry gut eugsfangen beitant, so beitsist sie onde die alpen danst und darin empfangen", — und sexten zu Recht, ob sie danst nicht geantworter hätten. Durch edilliche Urtheil ward aber erklätt; dass Nen, dass sie danst mit geantwurt hetsten! Hieraud algen die von Somwiz; aby dem was sy dann ein recht underwiset, da woltent zy by beliben". Auf direse sexte Jakli Bercht des Abla Förspech zu Recht; Ob nicht sein genidiger Herr somit die. Alpen beseen konne und endetseen wie er wolle und wem er wolle? Da wurde mit edilicher Urthel einheiltig erkannt: Obgleich die Alpen nun ledig und longesprochen seen, as sollen doch er and seinen Nachkommen dieselben niemand ander zu Lehen geben, als den Nachbarn von Sumvix, Einem oder zweien oder so vielen als er will, indem sie von Alter her Gottahausleute seien. Dat, unter dem Sitel des Landes an St. Panlau Abend Bekehrange.

Orig. im Gemeindsareh, zu Sumvix. Abschr. in nt. Doe. Samml. Sec. XV. Num. 625.

Ahl Johanner V. zu Dizenti giebt "ellen seinen den elisten gottsbausleuten jezt resahalt zu Sumvir" und ihren Erben zu Lehren die beiden dem Gotteshamz gehörenden Alpen Ausehgel und Valletza um den jahrlichen ewigen Zins von 4 Centuer Kis. Unter den Lehreminnerze werden gesunnt Ragett Suphoia, der Zeit Amsann des Gottahanz Dizentis, Jakli Saphoia, Janett (wardfuras, mehrere Duff, zwei Schupins z. A. Dat. Mittwech in den pfüngstfüren 1460. Siejer: der Ahl und Convent.

Orig. verloren. Im Arch. der Gem. Sumviy befindet sich ein Vidimus dat. nlt. Maij. 1635.

Kaiser Friedrich III. bestatigt auf Bitten des Abts Johannes dem Stift Disentis alle Rechte und Privilegien and Freilieiten seines Stifts, statuens temereriis transgressoribus pocana XI. marcarum puri auti, medictatem regio fisco alterna abbati inferendam. Dat. Necottadi die lune post Bartholomaet.

Synops, annal, fol. 26. Eichb. ep. Cur. 244.

Abt Johann V. von. Disentis lisst ein Vidimus des von Kaiser Friedrich III. (von Österreich) erhalten Diploms vom 26. Aug. 1465, fertigen. Das Vidimus ist dat. 19. Nov. 1465.

Orig. und Vidimus fehlen. Aus Abt Placidus v. Einsied. litt. Disert. n. 39.

Blanca Maria, ducissa Mediolani Cremonaeque domina, et Goleax Maria Sfortia dux Mediolani, Vicecomes, privigiama a duce Francisco Sforza Vicecomiti consonte et genitore ipsorum sub 6. Jun. 1450 abbati et monasterio Discritinensi concessum, in omnibus confirmant. Dat. Mediolani 23, April.

Extr. aus Abt Placid, v. Einsied, litt. Disert. n. 40. Synops. l. c. p. 26.

Bischof Ortlied, das Domcapitel, Burgermeister, Rüthe etc., gemninigich des Gottshusss zu Char, Edd und Uraelle auf Perg und im Thal, Landrichter, die fünltein und das Gonun gemninglich des obern Theils des Pundts,
Vogt, Ammann und Geschwornen und die Genninden der anluft Gerichten in Churwelchen\*, wahanden: Es histen
sich zwischen dem durchlausbilgene Faszen Sigmand Herzog zu Obserreich, Grafe zu Trol, einer- und "den
Leuten gemnistlich in Engedein unter Pountlu und ober Pontalt" underzeits, Streitigkeiten erhoben, so dass beide
Felle mit Herzeichzfig gegen einmoder gezogen seine. Sie hälten unn durch Abgeordnete dahie gewirkt, dass
gedarcher Herzeg von Öutreich den Richtungsbrief angesommen habe, des die von Engadis zu Schulderzu Ritius,
ach St. Urhanding ausgestells haben, (derzeibe folgt in extenso), und geloben und versprechen um ihrereiste,
dass sie best ihres Vernügens, die Engadiner dazu sahalten werden, dem Richtungsbrief in alles Theiles auchnhommen und nothsprenhle dem Herzeg v. Ottorch Illuße gegen discelben zu lieisen. Für den obere Bund si-

|      |                    | gelu Abi Johannas von Disentis und Joh. v. Capaul gewesener Vogt zu St. Jörgenberg. Dat. Cur Freisig mach<br>Corp. Christi 1467.<br>M. Burglebn. Ruet. austr. Msc. (Ex. in der bischöft. Canzl. zu Cur) fol. 57. Vgl. Eichh. ep. Cur. 244.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 202. | 1470.<br>23. Jun.  | Bei Ernenerung des awischen der Stadt Zürick eines - und dem Bischof und genzen Gottshause von Cur aus- dernaticht bis dato bestandenen, jedoch in diesem Jahre auslaufenden Busdausses und Bargrechts, geseheken und weitere 26 Jahre von dato, behäten sowohl der Bischof Urtlieb und das game Gotteshaus all nuch Burgerareister. Rith, Burger und Geneisde der Stadt Zürich, den Bund vor den sie beidsettig mit dem ehrw. gestlichen Herren dem Ahl von Diecutis und dem Seinen baben. Dat. auf St. Johanns Abend den 23. Brachm. Abschr. in Christ, v. Florins Urk. Samml. Mac. fol. 439.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 203. | 1470.<br>3. Juli.  | Abi Johann VI. v. Schizange, vulgo Schuag (cin Biatsverwandter Friedr. v. Zolleru, Bischols zu Augeburg) kanft von Johannes Ber Burger zu Cur, dessen zwischen der Stadusauer und der St. Marinkirche gelegents an andere Binner des Klottern Disentis daseibat, anstossendes Binn um 42 Gulden rheinisch. Datum an St. Utrich's Abend. Sympps. snunk. Dis. f. 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 204. | 1471.<br>21. März. | Buudabrief des obern oder granen Bunds mit den eilf Gerichten. Denselhen schliessen einerseits die Glieder des obern Bundes: Abt Johann von Disentis, der Ammann und die Gemeinde daselbat, Edle und nicht Edle die dennelben Gütenbasser zugehören, Ammann und Gemeinde zu Blans und in der Grich, Vogt und Gemeinde in Lugenes, Ammann und Gemeinde zu Blans und in der Grich, Vogt und Gemeinde in Lugenes, Ammann und Gemeinde zu Blans und ist eine der Herrschaft v. Sas Gerichten und Gebeiten an den Obgeschriebene Orten gebören oder gesewes und, freie, dienutelset, edel und uuedel, arm und reich, Amm. und Gemeinde Ristins, Ems und Feldsperg, Amm. und Gemeinde zu Walterspurg, Amm. und Gemeinde an Üterassen, Amm. und Gem. und Tenna, Amm. und Gemeinde und Walterspurg, Amm. und Gemeinde zu Trins und Tamins, Amm. und Gem. in Stelen und Amm. und Gemeinde an Bleitareiberg, die Gemeinde zu Kasis, Amm. und Gem. in Stelen und Amm. und Gem. in Technin (Trchapins): — und anderseitst Ammann und Gemeinde zu Dvos, Amm. und Gem. in Breitigve zum Klöster, Amm. und Gemeinde zu Bereiten der Verleiber und Gemeinde zu Scherrech und such das Chorberengericht daselbat, Ammann Gericht und Gemeinde zu Scherrech und such das Chorberengericht daselbat, Ammann dericht und Gemeinde zu Scherrech und such das Chorberengericht daselbat, Ammann dericht und Gemeinde zu Scherrech und such das Chorberengericht daselbat, Ammann dericht und Gemeinde zu Scherrech und such das Chorberengericht daselbat, Amm. und Gem. in Verstern Gericht in Schalfik. Die Bedingungen des Bundes sind beinnhe die uimlichen wir die des 1450 mit den Gütshanungemeinde shgeschlossensen. Der Abl sigell mit seinem Absteiniget, nach ihm die Übrigen. Absch. in der Marzehliner Dece Samalt. 7 11, 115. |
| 205. | 1471.              | Johannes VI. abbas Discrinensis, Raelis suctur fuit, ut tres ligas in unam rempublicam coediarent; nam hoc<br>auno in Vascrolo viculo Bellotteasis jurisdictionis omnes Racti mutuum inter se foedus iniverunt.<br>Eichb. ep. Cur. 244. — Die Artikel des Vascroler-Bunds sind abgedr. in den "Landustuugen gem. Ill. Pündie.<br>1660. * Eingang und Schlus efellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 206. | 1471.              | Abt Johann (VI.) e. Schönegg zu Disentis, wohnt dem Reichstag zu Regensburg bei.<br>Noiz b. Eichh. l. c. 244.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 207, | 1473.<br>1. Mai.   | Papat Sizind IV. trägt den beiden Aebten zu St. Gallen und St. Lucius und dem Dompropate der Kirche zu Cur<br>zuf, sieh mediante justitia dahin zu verwenden, dass die dem Kloster Disentis entfreudaten Güter demzelben wieder<br>erstattet werden. Alles wie in der Bulle F. Alexander V. Dat. Romae apud z. Petr. Kal. Mai, pontifiest, anno<br>I. Christi 1472.<br>Synops, numal, f. 26, b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 208. | 1472.<br>6. Jun.   | Graf Nielaus v. Zollern, Herr zu Räzüns, Obersaxon und Tenna, verkauft dem Abie Johann (VI. v. Schönegg) und dem Cenvent zie Diensit die Herrschaft St. Järgenberg zu Walkerspurg, mit Vorbehalt jedocht der Erze, Metalle und des Bergwerks. Dafür gab ihm der Abt fl. 1800, uämlich die Zeheuden, die er damals in dem Floken "Ober-Eun" hitte, für fl. 1400 und fl. 400 und macht der Abt in Vorbehalt jedoch, dieselben innert zehn Jahren wieder lösen zu mögen. Sigler nebst dem Abie und dem Grafen v. Zollern: Saphois Ammann zu Diesetis, Graf Heinrich v. Mason, Jkr. Hans v. Sax, Hans v. Mont, gennant Plaches, Wilh v. Lumbrita, Bluss Sistens (sic) Am-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |                    | menn von Dhewszen, Menisch v. Ladir, Annuann der Freien zu Lacs, Haus Candrian, Ammann zu Bästins und<br>Hans Weiszapf, Laudrichter. Dat. Samst. mech Bouifaci.<br>Das Orig, feblit. Ausz. in Chr. de Florins Urk. Samml. Nuc. fol. 267. Regest. in der Synops. annal. fol. 26 b.<br>Ygl. Eich. ep. Cur. 244.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 209. | 1472.<br>19. Jun   | "Cives Determinantes passiblias semet abbatis domínio sudducere corpertust. Congregati de 19. Iunii cidem lege quasi prescenteres unt una irposonitis articulis, qua perpetuis monasterii iurilus adversarsi videbantic. Constituer quasi incertare ferat, capitvi et capiti damanti sunuthos monasterii endonidostur, indicumanti automatiste executioni deturr perce communitatis primeres sit, poenas minores maleficii illatas nagere vel minorer; expenas pro impetrandia regalibas non communitati and medici proposati, capitati partum monasterius ferat; forderia Ministrate, ut voccat, non obsu abbata eligia, red quot annia in peniecoute tree proposat, ex quibus cives munii denominare possisti, cui abbat pastum, et equa pabalma prachexat, quotise negolorium ergo Desertimas acceserti; acribam innaper pro una victium alati, apartiori, dun i s. libirii festum suqua od pascha indicia execentur, mensom suppeditet; feuda n morte possidentum iterum re-cipiata i quod abbata lingial banderit, corum sus praefector et indicio diriansi, it evere se ab illi gravari senervit ad praesidem foederis et XV. viros appellet, quorum certenia stare tenester; lites abbatem inter ce cives eluade presidente quindeciem virorum tudeico diriamantur; demum hace constitutio saque ad obitum abbatis Johannis valtes.  Eichh, ex Arch. Desert. I. e. 244. |
|------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 210. | 1472.<br>eiren.    | Abt Johann VI. v. Disentis der mit rastlosem Eifer die occonomischen Verhaltnisse seines Gotteshauses zu ver-<br>bereit nurder, erwirbt ungefihr um disse Zeit Hausers, Gatten und Baumgarten zu Cur.<br>Nutz b. Erchh. L. e. 244.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 211. | 1473.<br>I. Feler. | Abi Johanner, der Prior Wolfgang und die Conventualen zu Bientis, verpfinden mit Rith ihrer Gettreen zusänlich Reget's Suphois, bee tempore ministri monateris und der abrigen Untergebenen (subditorum) die Alp Ligmaini den Minners von Lixines (Laventian), auf 14 Jahre, für 400 Gulden rheien, die sie is 200 Verseitundbaken, in 36 ducutis Inrigi, in 120 fürz rheienes, in aprece et 13 grousis von ihnen empfengen, und nach 14 Jahre in geletchen Geldenren werder erastines sollen. Dat. 1, Pohr-1473. Siglet der Akt und R. Suphois, leeterer zuf Bitten des Akts und auf Geleiss der Generinde (Vonmunitatis) mit dem Genocindesigel.  Akt Placid, litt. Dis. 63.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 212. | 1473.<br>3. Febr.  | Abt Johann VI. von Disentis prissentist seinem gusdigsten Herru (dom. gratiosissimo) dem Bischof Ortlieb vot<br>Cur, den der Curer Disecces augebörenden Priester Mehsel Gniff für die Parochist-Kirche des h. Colasaban in<br>Urserrun, deren Prissentations-kent him unbefäugt sustehe und wird derselbe durch den Bischof such besteligt.<br>Extr. in Abt Placid. litt. Disert. n. 62 und Synops. fol. 26. p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 213. | 1473.<br>22. Mars. | Aht Johann v. Dienstis übergibt nach dem Absterhen des Joh. Jadlin, die Pfürrei Valendes dem constant. Cleriket Leonh. Bereiher und wird dieser durch den Bischof bestätigt. Dat. Cur.<br>Synops. 161, 26. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 214  | 1473.<br>30. Dec.  | Siztus IV, papa mundut dilectis filis abhatibus S. Martini in Dinentize et S. Michaelis in Courwal (sic), ut sen-<br>tention latum per dom, praepositust ecclesiae Turicenus cantra Johannem de Mont, Henr. de Lumbrins, Johannem de Ladur et quordam alios biros detentores bonorum mobilium et immobilium ad altaria omnium sa. et s. Michaelis in ecclesia de Sigens (Sagens), firmater observari faciant. Dat. Roume apud a. Peterum III. Kalend. Jan. anno 1473 pont. III.  Orig, bei IIr. Prof. P. Kauer. Abschr. in m. Doc. Samml. Sec. XV, Num. 962.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 215, | 1477.<br>28. Jan.  | Sentenz des geinlichen Richters zu Cur (judica curine Curiennis), dass der ganze Nachlass des Leutpriesten<br>(plebani ecclesiae parochialis) zu Valendas, woron die Kirchgenossen daselbst einen Drittheil in Anspruch nahmen<br>nanchlesslich dem Abts Johann und dem Klouter Disentis zugehöre.  Aur Abt Plated, lit. Disert. n. 64.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 216. | 1477.<br>26. Merz. | aPlebonos in Ravis, abbati Johanni Disertinensi jurare delsuit in domo Joh. Hopper praepositi Curiensis tal format: Jurabilis milic et successoribus meis abbatibus monasterii Disertinensis reverentiisn et honorem. Item quoc ecclesium in Ravits, per vos veibits regere et uon shrase sine consensa et consulio abbata Disertinensis. Item quoc non vehilis rendem ecclesium resignore vei permutare absque coosensa et voluntale praefait dom. abbatis, Item quoc non vehilis rendem ecclesium resignore vei permutare absque coosensa et voluntale praefait dom. abbatis, Item consuctedines et pivilegis monasteri Disertinensio abservate, et is in assecciosionabus et allis non contexvenir quoisi quaestito colore. Bace acts sunt ocram notario publico (urtise 26. Mart. 1477  Abt Pflecié, lith. Dis. Nam. 66.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 217. | 1477.<br>20. Jun.  | "Jahannes VI. abbas Descritinensia cum officiali, primoribus el tota comsunitate Descritinensi sequentem transetionem (priore de sono 1472 atrociorem) inire conctas fuit. "Abbasii quidem integram sit, ad anaiorem De glorisma el monasterii athitatem pro base vice monachos crearer, el coaventui inserere, abaque lanen civium impediacento el safro corum inter, alia vice, sii liborit, reclamandi, ita ut si comunitata sabbati nolle l'permitter nevorum monachorum susceptionem, corum competenti indice lis finienda foreti". Leges dein praescriptse, secundan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

quas abbas feede conferre vel recipiere possit; statutum, at litterse emissais boronum monis S. Geórgii, quae nate 5 annos abbas Johannes acquisiveest, cum exeteris coenobii scripturis abaque tulla tergiverastione in loco Singenthal reponatur. Conclusum denique, at abbas cum civium consilió ina codendae monetae procuret, quo obtento expensae ex communitatis aerario solunatur, quodai propierea lis oristor, en foederatorum interventa terminetur.\* Eichàs. pp. Car. 245.

### 1479. Mittefasten.

218

219

Amman, Geschwornen und die Gemeinde au Waltenahurg arkunden und reversiren, dass is mit dem Färstabl Abana von Dissentis, ützurg anäsigen Herren, ande Ball frommer Leute aber die awischen übnen in Betraff von Freich und Bussen gewalteten Streitigkeiten nach Inhalt des ihnen von denneilben augsetellten Brevenbriefen, der bier wiederbolt wirdt, güllich einverstanden haben. Erbetener Sigler: der celle und faste Junker Hann v. Sta. Datum am Mitten Fasten 1479. Am Schlusse folgt der Geldanff; 2 March ist 2 Landgulden; 2 Landgulden merken 10 Bassen und 2 Plaspers; 10 Mark und B. 7. 4 Nr. and 2 Plaspert; 3 Landgulden sind Bassen 16; 24 Plaspers sind 6 Bassen, 18 Plaspers int 10/19, Nr. 1/19, Halter; 1 Plaspert int 5/19, der 1/19 Landgulden sind Bassen 16; 24 Plaspers sind 10/19, Nr. 1/19, Halter; 1 Plaspert int 5/19, der 1/19 Landgulden sind Bassen 16; 24 Plaspers sind 10/19, Nr. 1/19, Halter; 1 Plaspert int 5/19, der 1/19 Landgulden sind Bassen 16; 24 Plaspers sind 10/19, Nr. 1/19, Halter; 1 Plaspert int 5/19, der 1/19 Landgulden sind Bassen 16; 24 Plaspers sind 10/19, Nr. 1/19, Halter; 1 Plaspert int 5/19, der 1/19, Halter; 1 Plaspert int 5/19, der 1/19, Halter; 1 Plaspert int 5/19, Halter;

Abschrift in Chr. v. Floria's Urk.-Samml. S. 283. Vgl. Eich. ep. Cur. 245. In der Marschlinger-Samml. im Landsprech. T. III. 134.

1480. 8. Jan.

Friedens-Vertrag entawischen Galeas, Herzog zu Mailand, eines- und dem Bischof zu Cur und dem Abte zu Disentis und deren Leuten nu! Unterthanen (homines et subditos) anderntheils. Der bis lextes Jahr bestandene Friede, sei dadurch, dass die Eidgenossen (confederati Alemanniae) und mit ihnen die Leute des Bischofs und des Abts, wider Recht (iniuste) gegen das Herzugthum Muiland die Waffen ergriffen und des Herzogs Stadt Bellens belagert haben, gestort worden. Seither hatten der Bischof und der Abt dem Herzog eröffnet (significaverint), es sei dieser Krieg von ihrer Seite nicht aus feindseligem Gemüthe, non animo inimico aut delibersto sed potius quadan malignitate temporum et ob magnam ipsorum confoederatorum suggestionem et importunitatem unternommen worden; es thue ihnen derselbe leid (facti poenitere) und sie wünschen dringend die alte Freundschaft wieder horzustellen. Diese Gesinnungen erwägend, und da die Herzoge gerne verzeihen und erlittenes Unrecht vergessen, so hatten sie einer- und der Bischof und der Abt anderseits nuchfolgenden neuen Frieden (novam pacem) geschlossen: 1. Bischof und Abt und deren Leute (homines), sowie nuch die Herzoge und deren Unterthanen (subditi) versprechen gegenseitig, so lange dieser Friede dauert (atante hac pace), und es ault derselbe ein fortdanernder sein, sich nicht mit Krieg zu fiberziehen (insuriam, bellum aut guerram non inferent) und die Angebörigen des einen Theils sollen sichern Wandel und Handel auf den Gebieten des andern haben. 2. Der Bischof und der Abt und die Ihrigen (corum homines) werden weder Hülfe noch Purchpass durch ihre Gebiete den Feinden des Herzogs bewilligen, vielmehr so viel in ihren kräften steht demselben sich widersezen, und wenn sie den Durchpass wegen Uebermacht des Feindes nicht verhindern mögen, so sollen sie acht Tage vorher den Herzog davon henschrichtigen, nichts destoweniger aber dem Feinde mannlich (pro virili) widerstehen; Gleiches wird auch der Herzog beobschten. Dabei sind vorbehalten und ausgenommen, der h. Vater, der Kaiser und die Zurcher (Turicenses); den Durchpass dieser ist der Bischof nicht schuldig zu hindern, aber er soll auch nicht an dem Kriege Theil nehmen. 3. Die früher von den Herzogen dem Bisebof, dem Abte und ihren Leuten ertheilten Privilegien werden durch diesen Vertrag nouerdiagen bestätigt. 4. Zur Berlehtigung der Granzstreitigkeiten sollen Minner bestellt werden, seligantur qui eas (controversias) dirimant. Alles dieses zu halten haben beide Theile sub poeus expensarum, damnorum et interesse gelobt. Act in arce l'ortae Jovis Mediolani la camera audientiae ducum 8. Jan. 1480. Orig, fehlt. Aus Abt Placid, litt, Disert. n. 67. Cit. bei Eichh. 245.

220. 1480. 28. Jun. Appellations. Urbeil der NV, des obern Bunds in Streitsachen zwischen AM Johann von Dizente einer- neder Nichtsreichen Mutterzuge andereste. Zu Gericht dats von Beichni wegen der Hippherren und den geneisen Bunds fines v. Capol der Zeit Landfrichter. Der Aht als Appellant klagt durch seinen Fürsprech Ammann Willeim (v. Launerins) Je wällen die v. Waltergupper, anderden er das Schlaus S. Jörgrecher gennnt der dass gehörigen Herrschaft erkauft, sein Alprecht nicht anschaenen, doch glunde er, dass selbiges gleich andern Büssern das Recht habe, dass Vich in die Alpre zu treihen. Die Appellation erwiederen, dass das Schloss nich das gesples histen unt erbeten sich das weiter zu erhaten. Der ihreiten. Die Appellation erwiederen, dass das Schloss nich das gesples histen unt erbeten sich das weiter zu erhaten. Der ihr Walterpurger beschweren diesen nach des Gerichts Erkannisius, mit aufgehobenen Hinden, worand dann die Ausparachte des Abla solgewiesen werden. Des Mittwech anch St. Johann, der Tiefers.

Abschr. in der Marachlinser Doc. Samml. (im Landsarchiv) Tom. III., 137.

221. 1450, 30. Aug. Die Derfinsister nad Nachharn des Bortes Brigst han kund, dass sie, nachdem sie in ihrer Pfartkirche eine weige Neue gesielte, sied dann mit hrem gadigen Herren dem boehwirdigen Abt Johnson von Bienste und mit ihrem hircheren Bernn Peter Schung guilteit verstündigt haben, Berreff des Caplans der diese neue Pfrand verschen soll and was demenblen an seiner Beseidburg vererdent ist. Diese betrigt für 27 richein. Erbetener Sigter: Hans v. Capsal jest Landrichter des Bandes und Vogt in der Grub. Det Mittwech nech Berthol. 1400. Orig. in Gemoniad-Archiv. Birgiest. Abzher, in m. Samml. Sez. X.; Nons. 608.

222. 1484. 6. Oct. Testimonium Joannis de Capaul, quod Johannes abbas monsserii Discriinensis enterit ab shbate Fuburiensi Jonnne iun piesaodi in Set et infra, cum quadam colonia. — Mit dem Sigel des Jadex cariens. B. Wegelin Regest. v. Piss. n. 735 aus Stocklius Excepten aus Disentis. Schriften.

| 134  |                    | Die liegenst der Einer vertrag |
|------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 223. | 1484.              | In diesem Jahre fing die Gemeinde Disentis, quae sensim se in omnimedam libertatem efferehat, na, öffentliche<br>Urkunden mit Einwilligung (annoente) des Abts mit ihrem Sigel zu sigeln.<br>Notiz in der Synops. fol. 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 224. | 1484.<br>8. Jun.   | Die Streitigkeiten zwischen dem Fürst-Ahl Johannes von Disentis und dessen Gotteshanslesten im Urseren-That hetreifs des kirchenaszes, des jahrlichen Kreugenage, der Beerbung des Färrers, der sehädigen Ziuse und des Bestätigung des Anmensnutes, werden durch die erbeinen zwer Sehädeninnen, Altanmann Hänst Fryes und Landschreiber Pet. Mis, beide von Uri, folgendermassen geschlichtet: Bei Ahpeng des Platers, wöhlen die Seel-sorger einen neuen, präsentiene im dem Abts, der ihm mit der Leutjeinsterpfunde belebnt, "wormet den den Bürchd von Cur bestätigt wird. Statt des häberigen Beerhungsrechtes, soll künftig joder Pfärrer innert Jahrestrist unch siener Bestätigung, dem Abte seht Gulder rein. Deschlien. Der Kreungs meh dem Gotteshauser Diesenläs soll auch fürderbin stattlinden *) Der Abt bestätigt nach altem Recht einen nengewählten Ammen. Schuldigen Zime sollen von dem Gotteshausieren foram getreichte enrichtet werden. Geben uf Zinster in den pfängst färsgan. — Die beiden Sigel der Confidenten hingen, diejenigen des Ahtes, des Convents und des Thal Ursern fehlen.  Orig, im Thalasch. Urseren. Ausz. im Geschichtfreund der V. Orte. Bd. VIII. 140. Vgl. Leu's Lex. XVIII, 777. Eiche, ep. Cor. 245 s. 246.  1 Dieses Belchnungsrecht besteht noch beut zu Tage.  1 ts. später, sowie derjenige der Ditentisier auf des St. Gotthard, abgestellt worden; dagegen gehen jahrlich alle Tablieute von Urserne mit Kreus und Fahne zur alten Pferrkirche des h. Columban, die ungefahr funf Minuten von Andermatt sehb. Geschichter. 1 c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 282  | 1484.<br>circa.    | Duff Curchnider, ein wilder und frecher Menseh, dingt um fl. 400, in der Absieht den Priester Peter Brüg auf<br>Wärde eines Abtes zu erheben, in der Person des Schusters Fridolin Frich von Brigels, eines Meuchelmörder, und<br>der Abt Johnnes VI. amzubringen. Das besbischligte Verbrechen wird jedoch noch in Zeiten entdeckt und der<br>Morder hingeriehtet.<br>Notat in Eichb. I. e. 246.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 126. | 1487.<br>27. Oct.  | Abt Johann v. Disentis bewerkstelligt mit fl. 300 rheia. Lucerner Münze, die Wiederlösung des Lebens der<br>Ajp Cornera, das durch den Tod der Fran Verena v. Moos dem Kloster heimgefallen und dann dem Solne der-<br>salben Johann de Mansett (2) Burger zu Laceru, und der Verdienste Willer zeiser Vordera um dasselbee, über-<br>tragen worden wsz. Die Wiederdönung wurde dadurch veranhant, dass der gedachte Lebensträger die Hälfte des<br>Lehens dem Scholtheissee Ladwig Seiler von Laceru verkanft hatte. Dat. auf St. Sim. und Judae Abend.<br>Synopa. namal. fol. 27 ib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 227. | 1489,<br>25 April. | Spruchbird des Abs Jakson v. Diesetts und der übrigen Schiedluste, Freiberr Peter v. Höven, Fridolin Arrebaner der Zeit Landvogt zu Sergens, Ragett Sapholo Anmann zu Diesetts und Jacob Burg Ammann zu Diese, in Streitgekeinen swischen Bischof Ortfiels, dem Cupitel und dem Grütthaus Cur einer- und der Stellt Cur andereist. 1, Solles die boben einerfeht in den vier Dorfens Zizere, Igi, Cutervan z. Trimmin mit sannt derselben Gerechtigkeit hinfure un allez Zeiten dem Still Cur ibn und Erknisteine geboren, die von dem Schiedagerichte eingewert wurden. 2, Die Vogeti der Studt Cur soll derselben nach geschehnere Lösung derselben verbielben, and solbsid die Studie leise Lösung bewerksteiligen will, so mag dieses mit 700 PP. Fleensting geter Curve Wahrung geschehen. 3, Was die Koten betrifft, so soll jeder Theil die Seinigen traven, dehn sell das Still Cur, wem die Lösung der Volkenstallende, D. (100 ricinisch an die Studt tervansbeauslen. Der Alt siegelt für sieh und Ragett Sapholo, die drei anderen siegeln mit übren eigenen Stigeln. Dat. auf St. Marzeu Evang. Tag 1493.  Abschriften in der z. g. Marzelhiner Duc Samml. (im Londsarte) 13, 35 n. in der meinigen Sec. Xv. Num. 317.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 228. | 1490.<br>10. Jan.  | Innocentius VIII, papa cognacens, quod monasterium Discrimenui per bella, reditiones et alios sinistros ecentus, territions, reditiones et proventibus suis ad tautum diminutionem deveneria, utilius acchificia reparari ac monachi bi degreties sustentari ei hospitalisis rollis arrayi non possit, ad supplicationem Johannia abbat. Discrimentionali et conventus in lygu gryses, parechius 5. Job. Bipt. in Campo, S. Mariae in Brigeli et S. Yigilii in Tyvetich (Tavesteh), quae collationem et provisionem abbati de antiqua consuctatione perfuticabat, cidem monasterio perejuto mivit, annexi et incorporavit. Dat. Romae ap. S. Petr. anno dom. incara. 1490. IV. 1d. Jan. postific. anno VII. AM Plencii III. Nama. 27 a. Sympo, annal. 16.0. 27 b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 229  | 1490.<br>8. März.  | Johanner de Tabernia Jur. U. D. achreibi dem Abte von Disonia, er habe nas den ihm mitgelicilen Schriften und Documenten entonmen, dans er (der Abt) mit guten Rechte das au "Bellisona" gelegene Haus von dessen gegenwärtigen Bessieren wieder reclamiere möge, indem die Prasception makensab annehrochen worden sei. Dans sei aber nothwendig, dass er ihm eine von sinem öffentlichen Noter gefertigte Vollmacht ausenden und ande fire Custion songer, Fills zu Bellisons das Statut bestehen sollte, eisem Fremden nur gegen Leistung einer solchen Recht zu halten.  Aus Alt Placid, litt, Disert. n. 45.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 230. | 1490.<br>Múrz.                  | Hoss Rud. v. Freitsen, Landrichter that kund, on habe der hockw. Fürst und Herr Jahanner (VL) Aht zur blieneits vor ihum and den Ni-des grunes Bunds, wieder die vom Homa hänge grütuhe, dans dieselben "eitlich erheit und bruch" vor dem Burgergericht daselbet mit Ursbeit "anbehalten", was der Billigkeit und dem alten Hirkommen auwider lande, indem weder er noch seine Vorfahren im Bunde jemals Selnist gegeben haben und der Bundehrief erstalbeit, dass geformann bei allem Herkommen wehben solle. Die vom linns erwiselerten, im Bundshrief seit auch ihre Freiheit und für Herkommen wehrbalten, somit such das Recht in selchen Saches Ursbeit ein suprechen, und der eller vom Discustis, bei hähen Bissat, Hold und Güter habe, so musser er billig den Schatt gielet andern Gütern gehen. Durch Urtbeil ward die zu lanns ergangene Sentena bestätigt, doch mit dem Zusase, dans die vom Ilma jeweilen bet Aulegung einen solchen "brech" den Herren von Discustis deusen berichten, damit er, wenn er will, dans hommen oder senden möge. Geben im Marzen 1490. Stigfer der Landrichter. Ofte, im Stalistarchi Hans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 231. | 1490. <sup>1</sup><br>28. Sept. | Spruchbrief wogen der Füscherei im Rhein in dem Gebieto der Herrschaft von St. Jörgenberg, awiachen Abt Johann und dem Convent zu Disentile einer- und der ganzen Gemeinde zu linau und in der Gruub anderzeite, erhaisen, in Polige eingertestener Vermittlung awver von Bischof Ordien abgeordneten Bevollmiehötigen (Burgermeister Hann im Loh und Cenaler Heinrich Ammann von Cur) durch Menisch von Ladür Ammann der Freien mitstut des Landerichters und der XV. den Bunds. Disentis bestritt den andere jnesen Fischeris-Recht diese behauptetes der Bhein set von Altern her für frei gebalten und anch so gebrucht worden, mit der Beschrinkung, dans sie von St. Mitchae bis Mertsil, während weicher Zeit die Reren, die sach echagend <sup>1</sup> , zur mit der Schumz Bischen dürfen. Reknnt wurde: die von der Grub mögen in dem Geblete von St. Jörgenberg das ganza Jahr "mit sillen genäg darmit man faschen kann oder mag" Bechen, mit Ausanhme der Zeit von Maria Gebrut bis Martini, willered weicher zu sich nur der Federzschunt bedötene durfen. Damit soll allet Unwille und Feinschaft algenhan sein. Dats. nater dem Sigel "der Fryheit von Lax" zu Trans an St. Michela Abend. — Sigel bingt. Orig, im Staduterschi Ilanz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 232. | 1491.<br>24. Mai.               | Papat Innocens VIII. incorporirt auf das Genuch des Abts und Convents des Mosters Disentis (hier monasterium Vallitsdeligni in 1630 grissia genannt) mit demusihen: die Parechial-Nirchen der h. Joh. Bapt. in Sumera, des h. Balsaius in Pallers, Vallers) und der to. Georg und Leo in Ruschein (Ruscheon) samt den dazu gebörigen Capellon; – deren Einkünfte sollen den Werth von 4 Mank Sölber, und die der Klosters dem von 80 Mank Silbers nicht aberestigen. Er getatett zugeleich, dam, die Seelonge durch Mooche oder Weltgeinliche, die der Abt jederzeit abberafen kann (ed nutum übbatis smorthiles) besorgt werden möge. Dat. Romoe ap. S. Petr. IX. Cal. Jam. positificatus anno VII, (bristi 1491). Am Abt Paleid v. Einniedlea Litt. Direct. n. 27. e. Synopa, annal. fol. 28. Vgl. Eichh. ep. Cur. 246.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 233. | 1491.<br>4. Jun.                | Quittung für das kloster Disensis vergen Zahlung von 35 Goldgulden au die päpstliche Kammer für die nutern 10. Jan. 1490 hawilligte Innerporation von Beneficien. Vergl. N ) Dat. 4. Jan. 1491. — Aht Planci Litt. Dizert. a. 1407.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 234. | 1491.<br>· 26. Jun.             | Buile Papst Ismocens VIII. Durch den Abt (Johannes VI.) and den Convent za Disentis sei ihm berichtet wordes, es hobe einst einer seiner Abte, einen Mann der Sanatags vor dem Palmountig, seiner Sicherheit wegen, in die Kirche an Cur gefüchstet, in Gegenwart der Domberres jaren Kirche und zild der Priester eben die Messe zu feiern begann, der Immanitat anwider, mit Gewalt aus dem Chor reissen Insuen; der Abt habe sodiann auf Befehl des Capielas vor erdillich geloht, hiefur Sidannag zu leisten, nod den Anordnung gemains, an der Stelle wo dem geduchten Manne Gewalt angethon worden, einen Altar zu hauen und dennelben mit Einkünften au doitern. Obwohl nun der Abt das Versprochene geleinet und seilert viele Jahre verfüssen, so habe dennech der Hessaurreits der Kirche au Cur keinen Priester an jesem Altar bestellt, so dass einerseite das Kloster der Einkünfte jenes Altar verbauft gei und dennoch anderseits der Getoterdient an jenem Altar inch tattuffoch. Auf Bitten des Abta zu Dienein, dass lim gestätzet werde, diesen Gotterdients an jenem Altar inch stattuffoch. Auf Bitten des Abta zu Dienein, dass lim gestätzet werde, diesen Gotterdienst an jenem Altar haben zu Reinen Abten zu Curvadien, zu Pfaffers und zu St. Locius auf, die Sache nach Anhörung der hetroffener Theile un untersuchen, und Falls der Dahan, der Schatsmeister (theaurarries) und das Copiel, innert' sechs Monsten, dem Alte und Convent zu Dieneit Koffene tanglichen Friester prisentiere würden, nach Ishalt der Suppliention zu verführen. Datum VIII, Kal. Jul. anno ponili. 7. Ctristi 1591. —  Abt Pleick Litt. Dizert. n. 31. Vef. Einch, ebc. Czr. 231 z. 246. und die N. 228 dieser Samml. |
| 235, | 1491.<br>22. Sept.              | Bulle Papats Innocentius VIII. Auf einen neuen Bericht und Bitten des Abts Johannes und des Convents des Klosters, «Vallas beligns in liga Gergria" (so wird auch hier das Kloster Disenti gennant), dass die Kirche des k. Johannes zu Rau, nicht hiod neit, sondern fünd ihs sechs Neiten von ihnen entiertn liege, und dass deren Einverleibung neuerdings bestätigt worden mochte, wird dem Gesneh derselben entsprechen. Dat X. Cal. Oct. pontif. anno S. Christi 1491.  Alt Pleufuns v. Einsted. Litt. Dissert. n. 27 b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 236. | 1491.<br>23. Dec.  | Innocentina VIII. papa abatem et conventum monasterii S. Martini vallis Belligai (sic) in liga grace, cam oni-nibut quae în praesentiarum rationabiliter possident ci în futurum potenut adaptici, sub b. Petri subtectione sucepit, sique iura omaceque liberitate et immanitate a praedecessoribus suis Romanis poniticibus coreacasa, nec non liberitate ci exemptione sacenlarium exectionna ab imperatoribus, regibus et alia indultas, apecialier natiem pre-retus, primitina, cemus, frecius, reddinis, grangias, molecalies et alia bona, nec nos singulas eccisias et alia bona de can singular eccisias et alia bona de can can singular eccisias et alia bona de can singular eccisias et alia bona de can |
|------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 237. | 1491.              | Innocens VIII. papa and supplicationem Johannis abbatis Disert., mandat abbatibus Fabarine, St. Lucii et Cur- widerani, ut theusararians eccleine Curiensis, cessuris, si opus caset, et apastolica auctoritate compellerent aram<br>S. Placidi et sighiberti in eccleine cincherdal Curiensi refitieres, aux si hus facere seglecari infar tumaster, al-<br>redditas Johanni et monasterin ano permittendos, ut ex iii que ad Dei et sasteraran glorism direns aram restituere<br>quest. Dat. Romas apud S. Petr. (der Tag ist nicht aspegaches). Anno incurs. 130, pontif. seption.<br>Synops. annal. fol. 28 b. Ah Aht v. Påvers sit genanti Goorg v. Kroisheim (Vgl. N. Wegel, Reg. v. Pfrs.<br>Verzeichnia der Ahbe); als Aht von St. Lucius: Loonbard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 238. | 1492.              | Du die Parochislkirche des h. Blasius zu Vallendas durch den Tod des Priesters Goorg Anselm vacant gewarden,<br>so übergibt der Abt Jahansen dieselbe dem Priester Ulrich Will, einem Monche seines Klasters. — Ohne Dat,<br>Synops, naust. fol. 28 b. mit der Bemerkung, der bestellte Pfartheer, "vir doctus et plus, egisse postes in bellu<br>Atlesium (Schwabenkirg) concionatorem et curionem."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 239. | 1493.<br>19. Juli. | Alexender VI. papa uniones, nunexiones et incorparationes ecclesiarum parochislium ad monsateriam Disertinento ab Janocentio prendecessore suo factas, ratas firmasque habuti, non obstante constitutione sas, qua revocarent onnes uniones beneficionum ecclesiatorium, qua en iulial tempas nandum erasi soriute effectum, quam constitutionem ab beneficia curata qualia erant quae Janocentina monsatorio Disertinenti naiverat, extendi voluit. Dal. Romae apud S. Petrum sub nanulo pisenteris die 19. Jul. anno dom. incara. 1493, pontif. printo. Syrops. L. e. fol. 29 b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 240. | 1493.<br>28. Juli. | Alexander VI, papa abbati Einsidiensi (Conr. v. Hohen-Rechberg) itemque prepasitis SS, Felicis et Regulae Turicensi et S. Leodegario Lucerneasi inandat, ut litteras cum Janocentii praedecessoris tum suas, concernentes unionem praedicturum celeiarium and monasterium Discritianese, quotis ferieist requisiti, solemniter publicenta, stqua abbati Johanni et conventui Discrit. in praemiasis effeccis defensionis praedido nasiacentes, faciant dictas litteras et in cis contenna, invisibilitier observari. Dat. Romae ap. S. Petr. sano 1493. V. Kal. Aug. pontif. anno primo. Synops. annal. fol. 29. Att Placid. Litt. Dis. Nom. 27 e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 241. | 1493.              | Urthelbrief in Betreff der Rechtsamo der Geneinde Walterspurg zu dem Landrichter-Anst, erlassen unter Vorsia des Hausen v. Capual Vogts zu lienz. Es ist dieses kein definitives Urtheil über die zwischen Ahl Johann von Dienstis und der ganzen Geneunde Walterspurg, uns ihr. Comzello v. Marmels, wegen Bezeung des Landrichter-Amits, habenden Streitigkeiten, sondern blos eine durch die Erstern proventre Erkanataise, dass die festen Hausen Paul v. Capual Gebriede und Han Weinzagh Alt-Landrichter, dos om die Sache wästen, darüber wahrbeitsgemässe Auskunft gebeu sollten. Paul v. Capual der von den den singerafenen Zeugen zuerst sprach, augte, dass die Herrschaft zu St. Jörgenberg zugefallen war, in den Band aufganommen wurde, Landschrichter gewesen sei; alles sei verbriefet wordes und er histe dessen eine alse Copie oder zwo, die dann arefensen wurde. Im Contexts folgt dam die Urkunde über Aufmahme des Grifere Jos. Nichus v. Zollern, ausgestellt durch Ahl Johann von Disentis, Graff Beinricht v. Sza und Landrichter Amnan und allen die in den Bund das oben Thelia zu Churwhden gehören, Kraft welcher derzelbe als lababer der Berrachaft St. Jürgenberg nebat den Leuten die dazu gehören in den Bund singerommen wird. Nur astille der Bundschrief folgen, where er felts kowold derselbe als der Schluss dieser von dem Zeugen mägetheilten Aufmahms-Urkunden, so wie denn endlich der Schluss des gegenwärtigen Urtheilsbriefe, oo dass das Jausen micks ausgerben werden kan.                                                                                                                                                                            |
| 242. | 1494.<br>20. Aug.  | Abt Johannes VI. überträgt die durch den Toil des Priesters Heinr, Gobion erledigte Pfarrei St. Joh, Bapt. zu<br>Ems, dem Priester Bent Snag, der von Bischaf Heinr. v. Heuwen am 20. Aug. 1494 bestätigt wird.<br>Sympa. annal fol. 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 243. | 1495.<br>25. Marz. | K. Mazimilian I. bestätigt uuf Ansuchen des Alus Johannes dem kloater Diseniis alle von ihm uad seinen<br>Vorfahren erhaltenen Warden, Guaden, Freiheiten, Rechte, Privilegien und Gerichtsbarkeiten. Datum Worma<br>25. Marz 1403, der Reiche des röm. im 10, des hungarnseben im 5. Jahre.<br>Synops, fol. 29 b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Die Meyer des Mofes, Mangus genannt (villici seu coloni curine Mangus dictne) erklären die Appellation gegen

eine Seutens des geistlichen Richters zu Cur, in Zehend-Anständen zwischen ihnen und dem Abte Johannes von

244. 1495.

10. Jul.

schrift nuf:

|      |                    | Disentia. Dat. Cur. Abt Placid. Litt. Disert. n. 68.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 245. | 1495.<br>20. Jnl.  | K. Marimilian I. belehut den Abt Johann (VI.) von Disonlis mit dem jus gludii per suns jurisdictiones exer- cendi, as jedoch, dass derselbs bis nichtaten Michaelstag, dem Bischof Heizer. v. Hewen zu Urr, zu seinen Handen den Eid der Treue mid des Gehormans leiste, and dabei gelobe disesse Recht suf dies in dem Diplome vergeschrisbene. Weise und nach den darin beseichneisen Gesezeu nusmuben. Dat. Worms 20. Jul. 1495 des röm, im 10. und der hungerischen im 6. Jahre. Synops. namal. fol. 29 bs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 246. | 1496.<br>4. Jun.   | Melchier nbbas Fabarienais testatur, Johannem abbatem Discrimensem selvisso 100 florenos. — Ang. Stokliu's<br>Exc. nus Disent. Schriften in K. Wegelin's Regesten v. Pfävers Num. 794.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 247, | 1496.<br>8. Jul.   | Urkunde Bischof Heinrich's v. Cur. Ahl. Johannes VI. (v. Schönngg) von Disentis deuirt den durch den Aht Coarad v. Lumerins 1240 in der Cathedra-Kirche au Cur gestüfteten Alter der h. Metryter Sigibert und Pleicidus, mit 2 g. Densers jührlicher Bischaußten and em virten Theil des Zebendes au Ente und verzieht denselben außeich mit einem Melche und auferm zur Messtyrer erforderlichen Gegenständen und Zierrathen; dabei behällt er zich mit Einwilligung des Bischofs Bischerich von Cur dan Recht vor, einem Weltpriester zum Dieselder Altzur zu bestellen; wärde jedech diese Bestellung während sechs Monsten versioms, so zicht zolche dem Bischof zu. Orig, fehlt. Aus Ahl Pleich Litt. Diesert. n. 42. Cit. b. Eichh. ep. Cur. 246. Die Syuopa. nnusl. Dis. fol. 30 meldet: bei der durch die spost. Commissarien (vergf. Reg. Num. 237) vorgenommenen Untersuchung habe sich herausgestellt, dass die von den Abteu zu Disconis für jesen Alter gestülleten Einkalnte durch die Uhhill and Unrehand erfein gann untergegengen seien, worsuf dann Ahl Johann VI. den Alter hergestellt und deu doftei habe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 248. | 1497.<br>14. Nov.  | Schreiben Jacobs Trievals, Grafen zu Mison, nu deu obern grauen Bund in Betreff des zu errichtendeu Bünd-<br>nisses. (Wurde im Archiv des Riosters Dieutia außtewahrt).<br>Aus Abt Placid, v. Einsich L. Litt. Diert. n. 84 c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 249. | 1498.<br>14. Febr. | Abt Johannes (VII. Brugger) läst die Kirche des h. Martin an Disentis neu nufbauen und es wird bei Anlass der Tieferlegung des Bodess derzelben, der Sarkophag entdekt, in dem sich die Gebeine der hh. Placidias und Sigilabert befanden. Eichbern erzählt die Sache wie folgt: "Conleigt, ut nietest allum terze quidam forsices sub- "terranel detegerenter, in quorum uno sarcophagus ingens comparruit lassinis cupreis tectus, quas varies seulptarse, et serlptures extrabant; latus unem referebat gesta queedom et mirzuells Servatoris nostst, shermen vitam et act a. S.S. Placidi et Sigiaberti. Monettur nibas, qui illico adest cum monechi, et re perspecta dem. Jonanem vitam et act, and processione in Campo lunc parochum, Jonanem Whilangerum cancellarium, necnon plerosque Desertiame, preceres honestosque vivos ceavocari juhet, in quorum omnium presentis sarcophagum aperire placuit. Apparareum in hornum corporum osas integra ferme et illiaes; aderet velamen, cui anne novem prope secale succimus. S. Placidi caput involutum fuerat, multo etianum cruor resperaum. Praefatut encollarios iam dudum contractis, arctin angun berachi detti olivores passus, ipas bora corum omnibius Sanctorum reliquius jo et condidenti osculo yeneratus, corumdem patrocinium implerat; et ecce e verligio brechim integrae saniati restitutum marratur: quod beneficioum proprio deite chirorpspho pasteritiit testatum reliquit. Contigir felia ista S.S. reliquiarum inventio XVI. Cal. Mart. anno 1498 et quotannis Desertinae peculiare festo cadem de recolitar." |
| 250. | 1499.<br>12. Jun.  | Auf gestelltes Ansuchen des Landrichters des oberu Bundes (Judicis terrae ligne superioris) und den Ammännern (maisäterum) zu Disensia und Ruschein (Rischin), bewilligt der Vicerius generalis der Kirche au Car, dem Lest- priester Udsirch Willi zu Valledas, is Kriegascicu die Messe on einem beweglieben Altar na feiern, und zu  diesem Behofte din h. Szernmente, josloch mit gebührender Ehrfurcht mit sich zu nehmen. — Aus Abt Placid,  Litt. Dieret. n. 60. Synopa. namt. fol. 30. b. Vgl. das Reg. Yum  Anmerkung. Mit dieser Bewilligeng nusgerüntet, begleilete Ulr. Willt die Truppen des Obern Bundes in den  Schwabenkrige. Synopa. I. e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 251. | 1499.              | Nach der siegreichen Heinkahr nus dem Schwabenkriege fanden die Überbündner sich gedrungen, die heil. Schurpatrone ihres Lauden, Placidus und Sigübert, für die Billfreiche Fürhlite durch Processionen zu ehren; den Anfang damit machten die Flimser, dann die Kirchgenossen von Vellendas nater Anfährung ähres Pfartheren Ulr. Willi, dann die ven Lack, die Segenser, Ruscheler, die Ilanzer, die von St. Orgenberg, die Langener und die von Übersaszen. Diese Alle, um such den Nachkommen das Andenken an den von Gott suf Fürhftte ihrer Schustellung einkelten Schustere Schussen. Diese Alle, um such den Nachkommen das Andenken an den von Gott suf Fürhftte ihrer Schussellung einkelten Schussen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

heiligen erhaltenen Sieg an bewahren, hingen bei den Reliquien derselben eine Votiv-Infel mit folgender In-

"Notum sit omnibus devotis Christi fidelibus, quod, cum sub annum Christi 1499, die 22. May inter illustris-

259.

1506.

11. Febr.

|      |                    | "simon et clementissisma dominum Maximilianom nostrum omnium et Romanorum regem, ex una, et inter honorata, et pravida Tria Haerine foedera et Helvetine confoederatos, ex alsera partituda, grave hellme et maguse dis- cordine exortne faissent, quibus multa preperata, moltorumque fortiom et honorabilium virorum caedes utrinque "facte (quibus onnihus Deus omnipotens propilius sit et clemens) codem juso temporia articulo, duas haec its "agerentor, in illis fancissimi belli turbis et poeteiulis an encessitatibus unbis santesimi parentes assart, anentur "Placidus martyr et ahleta Cáriati, et S. Sigisbettus confessor, singulares aportoli nostri teitusque diocesis Cariensia- nea superioris presecutim (friespe foederis parton, imribiliter apparuerunt, et opem nobis tulerunt, multisque signa, "ac virtutibus miraeulorum effulserunt ac resplenducrunt."                                                                                                                                         |
|------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 252. | 1499.<br>21. Oct.  | Ludoriera XII. Gallia rev Johanni ablusti Disertineusi, quem carum et sincerum amicum asum appellat, et officio complira et insignia servitia in aliquibus negotiis abbi praestitu, se deinceps praetanda, dedit et promisit unnualina dare ceutum aureos seutos per auos thesaurarios. Dat. Mediolani 21. Oct. anno regni 2. Synopa. annal. fol. 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 253, | 1500.<br>28. Juli. | Hearieus ep. Cur. prachabitu consensu Johannis albat. Disert., ceu collatoris utrinsque ecclesine, ecclesian S. Martini in Medica ab ecclesia parochiali S. Johannis Bapt. In Campo solemni ritu separavit; separasio nempe de qua mentio 1456 facta, hacteous non plenum effectum sortisa fueras. Dat, in enstro Curiensi die 28. Jal. Ind. III Synaps. annal. fol. 31 b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 254. | 1501.<br>21. Jan.  | Die von dem geistlichen Richter zu Cur nut. 10. Jul 1495 (Vergl. Num. 244) awischen dem Kloater Disentu-<br>und den Meyern des Biofs Mangus, wegen Zehentera, erlauene Senierus wird besatilet, und die bei einem weit-<br>lichen Gerichte Gilgunmodo) ausgewirkte, ab i poo inre null und nichtig cassirt. Die Beklagten erküren abermals<br>die Appellation an den apastolischen Stuhl.<br>Aus Abt Plated, Litt. Dierte. 1. 73.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 255, | 1501.<br>17. Mni.  | Schreiben des Statthalters im Herzogthum Mailand an den Abt zu Disenia, er könne die bereit liegeude Pension (pensionem iam paratam) erheben, wenn er mit der Quittang (quittantin) einem gleichem Brief wie der Büschol von Cur einsende. Dat. Mailand 17. Mai. Ans Abt Placid. Litt. Dieset. n. 84 d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 256. | 1502.<br>3. Oct.   | Kniser Maximilian bestätigt dem Abte Johanner VII. (Brügger) die Freiheiten und Privilegien zeines Stifts. Dat.<br>Impragg 3. Oct. 130%.<br>Synops. annal, fol. 31 b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 257. | 1504.<br>12. Mni.  | Papal Julius II. meldet dem Abt (Johann VI. Brugger) zu Disenfüs: zwischen den Erhen des Ulrich Helservon (urt, weilund Leutpriester's (rector plehanus) zu Nüsiders und Mahiba Schmid von Feldkirch habe, Betreffs Güter die dem Erstera gelorit hatten, ein liechtasterio obgewähet, der durch den Official zu Gur, sach Chung in sulchen Fallen, nad zwar zu Ungansten des Schnid entschieden worden sei; dagegen habe dieser an den sponstiehen Stulla appellut und von denseichen ein Rectript sa den Center um Getato der Kirche zu Gerefalten, deren Eigennahmen jedoch nicht ausgedricht waren. Hieraul gestüt habe Schnid die genannten Erhen vor des jetzigen Canter und Catson belangt, die dann die fehrbere Sentenz, ensisten. Der Papal trigt nun dem Able zu Disenit auf, beide Processe und Urtheile zu unterunchen und dasjenige das rechtabergründet sei (legitime factum) an bestätigen. Dat. Rom 4. 1d. Mai 1501. Pontile, zum primo.  Alt Placid, v. Einried, Lit. Disert. n. 32. Symps. I. e. fol. 32. |
| 258. | 1505.<br>13. Märe. | Papst Julius II. ertheilt, nuf Fürsprache Kön. Maximilians I. dem Abt Johann VII. von Disentis, die Vollmacht, die wegen ihrer (am 17. Jun. 1503) gegen Bisebol Heinrich VI. geühten Gewallthätigkeiten excommunicirten Burger und Elwowhner der Stadt Cur, zu absolviren, si tamen Henric eipse. consensus secedat. Datum Rum. ap. S. Petr. sub. annul. piextoris die 13. Mert. Auno MDV. pontif. anno 2. Sympa. annal. fol. 32. Vergt. dis Regest. dat. 11. Feb. 1500.  Die verühten Gewaltshätigkeiten werden in der Synaps. fol. 31 b. so beschrieben: "Henricus ep. Cur. furorem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

subbliomus storum Curicasium declinaturas, in arcem Furtierovium claus se centalit, quod ubi rebelies acceperums correptis e vestigio armia, cunden quasi feram insecuti, captum, demum plaribusque verburum inimiria exceptum cum aliquot a clercia suis, carcerbus lishem in ipus arce secrilegio immani menciparum XV. Kal. Jal., seque ceruvia s S. Cosmolbus vibratis, elettric inducerum. Hum quoque jusa elvitas Curicanis intereliza categoristico magno-

Johannes Schlegel Burgermeister der Stadt Cur (magister eivium) bittet inständigst (humillime), Namens der

Burger- und Einwohnerschuft (nomine populi Cariensis nec non vassulorum, proprietatiorum subditorum et corum adhacrentium) vun Cur und ihrer Anhanger, dass die über sie, wegen des am 17. Jun. 1503 stattgehabten Auf-

sita plurimis innocentium frustra queritantibus."

| _    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                     | rnher gegen den Bischof Heisrich von Cur, ihren Herrn (eorum dominum) verhangte Excommunication sufgeholeu werde, Der Bischof bewilligt, dass sie nach Inhalt der Balle des Papat Jalius dd. 13. Mirz 1505, durch den Alt der Klosten Diesraki (hier, wie him und wieder Frieher, monasterium vallis Belignis, — vall di Biegnio – gesannt) absolvirt werden mögen. De jedoch der Bischof mir Florin Batagliu, dem Vogt von Griffensten, in einem him-genden Rechtsterteil liget, dessen Entscheid dort den Bischof von Corstana, den Attn Sadren und H. Ads. Huy, Proput ta S. Jehann in Constana sia apsotolisch delegirten Richtern, zu erfolgen bat, so soil diese Bewilligung ihm su keinem Prigidise gerechen. Act. is Sangara is presentate setum Albeitz Joca camerari et pelban in Mels. Christiani Schwigkli piebani in Sanagaza et Christoph. Winkler cleriel Triden. Not. die 11. Feb. Aus Abt Heiseld, Litt. Dieser, n. 70. Die Syangas nand, 16.1 32 meldet: den Bischof, der im Sargasserland eich befach, publice culpum professi und desselben propier deum gure et humilier gebeten, dass er seine Ein-willigung zur Absolution ertheilo, seriam is omnibus emendationen pollicantos. Dieses habe der Bischof gethan und karr hermach eid erk Att von Diesetis nach Cur gereit und habe den ihm durch die Bulle vom 13. Mirz 1505 ertheilten Aufrag vollführt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 260. | 1506.<br>30. April. | Abt Johanner (VII.) von Disentie, und der Convent daseibst, in dessen Namen der Prior Arlogast Schanzer, der Custos Joh. Siglere, Ulrich Will, Andr. Georg Hennig und Schastian Merz von Feliers (Valera) handelen verpachten elliche dem Sillie gehörende Alpen auf 26 Jahre um den jahrlichen Zass von 23 %; phein. Gulder, die jederzeit im November zu entrichten sind. (Weder die Alpen noch die Pächter sind genannt.) Aus Abb Pieled. Jatil. Dieset. n. 71.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 261. | 1506.<br>19. Nov.   | Der besändige Vieur der Perochial-Kirche zu Brigels, Deminic Monsch, urkundet, es habe der Abt Johannes em Disentis, gemiss der Bulle durch welche jene Kirche incorporirs wird, him das Vieuriat dereichen unter folgenden Bedingungen übertragen 1) 50 ill er dem jeweiligen Abt den schuldigue Gebraam leitien. 2) In besagter Parochie wohnen, nad das Benefeium zut keinerfel Weise beschweren nech dasselbe an jenand abtreten. 3) Det seinem Anthel sich begrügen und ein Mehrers nicht fordern. 6) Aus den Einklussten desselben jahrlich 25 rhein. Gilden an das Motser besahlen. 7) Was er darch das Benefeium erwirbt, darbers oller ohne Ertulunius des Abts testamentarisch nicht verfügen, noch jenandem schenken, sondern all dieses soll dem Kloster tutallen. 8) Niemandem solle er gegen das Kloster Besählen. 6) Die hein der sondern der gegen das Kloster Besählen in der sondern der der gegen das Kloster Besählen. 6) Dierch keine Gewalt zich von seinem dem Abts geleisten Eld absolvien Jaszen. 11) Niemals die obgedentek Summer vom E. 25 berunter zu sesen sich bemühre, und 12) endlich erklieft ert jurisdictionen generalem non valere, nist praceesserit specialis.  Aus Abt Placed. Litt. Diesert. n. 65.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 262. | 1507.<br>2. Jan.    | Abi Johann (VII.) von Disentis présentirt dem Bischof zu Cur zur Investitar und Seelsorge den Dominicus<br>Monsch, Vicur in Brigels. — Aus Abi Plécid. Litt. Ditert. n. 72.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 263. | 1507.<br>12. April. | Propst und Capitel an Beronnünster urkunden, dass sie dem Kloster Disentis, von dem sie etwelche Reliquien der heil. Pleicidas und Sigabert erhalten, dafür Religsien von der Gesellschaft der heil. Urnia übergeben haben Dist. II. d.A. politikation in der State der St |
| 264. | 1510.<br>6. Jan.    | Papst Julius II. meldet dem Alst zu Disensis, dass er dem Bischof Matthacus (Schinner) von Sitten, dem Auftrag gegelen habe eine Ansahl Edigenossen (elliquem numerum) dilectorum filteriorum, quon nobis desotiasines et factissimos superiori proximo anno experti sumus) anxawerben, und mit deaselben ein Bündniss (trictiorem intelligentism et ligem) abauszhliessen. Debei soll er (der Als) has nach bestem Vermögen unternützen. Dahmi Ramse apud S. Petrum dio V. Januarii MDX. posilificat. sano VII.  Rd. Fachs Dec. Samusl. Mer. fol. 13. Ektr. in Abt Placid. Litt. Disert. n. 34. Synopa annal. fol. 32 b. Eirbh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |                     | ep. Cur. 247.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 265. | 1512.<br>5. April.  | Nach dem am 29. Märr 1512 erfolgten Ableben des Abts Johannes Brügger von Disentie, wihlen die drei<br>Constitution dieses Niedere, der Prior Job. Sigler, Job. Bundl und Jodessa Drivyer, unter dem Vottitze des Dom-<br>decam von Cer, der Namens des erwibblen Bischofs Paul handelt, vivo vocis oraschoe et per viam inspirationis<br>Spiritus Suscii, den Andreas de Videra zum Abte und bitten durch gregonwartiges Wahl-Intrancest, um dessen<br>Bestätigung. – Ans Ah Placed. Litt. Dieset. n. 75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 266  | 1514.<br>18. Oct.   | Kniser Maximilian I. bestätigt dem Abt Andreas v. Disentis, der zu diesem Behufe sich zu ihm nach Imbringg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

verfügte, den Blatbann in seinen Gebieten, als Lehen vom Reiche. Dat. Insbrugg XV. Kal. Nov. 1514.

18. Oct.

Synops. annal. fol. 33.

1514.

Das Kloster Disentis mit sömmlichen Kirchen wird durch einen furchtbaren Brand heimgesucht und Innert wenigen Stunden in Schott und Asche gelegt. Die Kirche St. Martin brannte bis an die Secristei gans ab. Nar die Reliquien der Heiligen und der grössere Theil der kirchlichen Gerithschaften and Ornameate konsten gerettet werden.

|      |                     | Notiz in der Synops annal, fol. 33 b. Vgl. Eichh. ep. Cur. 248.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 268, | 1515.<br>17. April. | Appellations-Urtheil von Landrichter und XV. des obern Bundes, zu Gnosten des Abs Andreas and des Gotts-<br>hause Dizentis, in Streitsachen mit des Gottshausdonten daselbst, die Verlishung von Leben und Laudemien betref-<br>fend. Dat. Truns 17. April.<br>Synops. annul. fol. 33 b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 269, | 1515.<br>23. Sept.  | Job. Paul Sfortin des Herzoge Maximilian v. Mailand Bruder, gibt Namena dieses leatern dem Abt Andress v.<br>Disemini die schriffliche Zussge, dass dem Kloster Disentis eino jahrliche Pension von 200 Dukaten ausbezahlt und<br>das erste im Herzogthum Molland vacant werdende Beneficium tim angelheitt werden soll. Dat. Cur 23. April.<br>Synops. namel. fol. 33 b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 270. | 1517.               | In dem Registreum confratteum et sororum venerabilis fraternitatis S. Trinitatis in oppido llana, ist gleich nach<br>Bischof Paulas von Cur genannt: "Reverendies, in Christo dominus dom, Andreas, monasterii Discritoensis abbas,<br>dabit ad dies vite eius umm Giror rheni,"<br>Orig, nul Perg. im Stadtarchiv linaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 271. | 1518.<br>5. Jun.    | Bischof Paulus von Cur separist mit Einwilligung des Abts Andreas von Disents die den h. Georg und Scho-<br>lasties geweilte hirech, von der Butterkirche zu Brigeis. Dat. Sanust, asch Corp. Christl. Non. Juni.<br>Sympa, annal, fol. 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 272. | 1520.<br>10. Márz.  | Bulle Papis Leo's X. Auf erhaltenen Bericht, dass die klusterkirche zu Disentis vor wenigen Jahren durch Bard arzeitet werden (increudie cellupann euer), und daus der Abt Andreas dieselbe wieder hernantellen gesonen sit, bewilligt der Papis allen Güshigen die hierva kulfreiche Hand leisten, mit unter Beichtung mod Bermung ihrer Sanden, jene Kirche am Palmonntag besuchen und Ahmonen geben, volksindigen Ablass aller Süsden mit Annahme der in der Balle Comean angelhaften. Es gilste jedoch dieses nur lier in einsiges Mal (um wire danahm). Dat. Humne appd S. Petr. mb annulo pincatoris 10. Mirz 1520 poniti, nano 7. Bischof Paular von Cur gestattet die Publicion dieser Balle unt 21. Narz 1522, jedoch einzig im Decenst ob dem Wald. Aht Placid, v. Einziedeln. Litt. Disert, n. 64. Synopa. nanal. fol. 35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 273. | 1521.<br>10. Febr.  | Der Abt Andreas (de Valera) von Disentis überträgt dem Matthiau Wendel das Beneficium des dem b. Placidus und Sigiabert in der Kirche zu Cur geweilken Altars, und präsentist denselben dem Dom-Deean Domait ter zur Investitur; der Beneficiat gelobt dem Abte Geborssum und Ehrfurcht, dass er ohne Einwilligung des Abts dieres Beneficium Niemandem abtreten und mit vier oder füsf Gidden jahrlichen Einkommens sich begnügen wolle. Dat Cur 10. Feb. 1521. Abt Placid. Litt Dieset. n. 746. Synops. nannl. fol. 35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 274. | 1522.<br>21, Mars.  | Bischof Paulus von Cur gestatiet dem Abto Andreas von Disentis die Verkündigung der durch päputliche Balle om 10. Mirz 1520 ortheilten Indulgeas, beschränkt jedend dieselbe auf das Dekanat ob dem Wold. Dat. In eastro enestro Curienti der 11. Muszy ments, Ind X. Synops, annal, Iol. 36 mit der Benerkung, es habe der Bischof aus furchtsamer Ricksicht auf die im Lande om sich greifende erlejtöse Bewegung so lange gezügert und jean Heschränkung rintreten lassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 275. | 1522.<br>21. Jun.   | Spruchbrief in Streitigkeiten zwischen den Nachbarn von Rinkenberg annt Truns einer- und den Eigenhümern der Alp Safraga zu Überraven anderseitet. Übmnnn ist Huns Junik, Zugessete oder Cenfledente Durig Berchter, der Zeit Landrichter, Jorg Sumigri, Ammann und Überassen, John Monnini, Ammann auf Brahn, and Flasch Bandi von Sumwix. Der Streit beschlägt Wunne und Weifgung nad beide Partien begehrten, es michten ihre Herne hire Geleiter entschrieden, damis ist dann auch destere lasse die Weifden zu entschenden wissen. Demanch standen dar der hochwärdige Farst und Aht des Gottenbauses zu Tizentis, seiner Herrlichkeit und Gebeien wegen, einem der celle und vesse Budoff v. Marmeis, Herr zu Oberassen, andersabeils, gleichlich seiner Herrlichkeit und Gebieten wegen. Harvanf wurden von den obigen Schiedrichtern, gemeinschaftlich mit dem beiden genannten Herren. Markstein zu wischen den bedeen Gehieten eingesetzt und festgewach. Dat. an der h. 1000 Ritter Marter Abend. In: Conactue des Spruschheits der über den gleiches Rechtstreit am 8. Jun. 1628 erinsten wurde. Org. mit Gemeinde-Archiv zu Oberassen. Abstehft in an Den. Samml, Sex. XIII. Num. 1831. |
| 276. | 1522.<br>3. Nov.    | Bischof Paulus von Cur weiht die vom Abt Andress in acuester Zeit wieder neu restaurirte hirche des heil.<br>Benedict ob Sunvix and das Collegium devotorum daselbst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Die Regesten des Stiftes Disentis, Cantons Granbunden. |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 277.                                                   | 1522.               | Andreas abbas ex volantate Conradi de Lombareno Disertinae une ministralia aliorumque a senata deputatoras willem parochiae Medellensis Petro Martinetto in emphyshessin perpetuo concessi; crecto desuper — flugt der Ver Isaser der Synquus bianu — publico instrumento, in quo primum, qual asiam, fin encilo audar praefefi, qui avi hoc tempus saccularitus omnia sibi per fas et nefas teneres vendicantilus a magistratu Disertinensi monasterio nostri imponebatur, quem abbates nostri, ut designatum sibi curatorem, sustinere cogebantur. — Ohne Datum. Synquu, namal. fol. 33 h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 278.                                                   | 1524.<br>23. Sept.  | Bundhvief errichtet und erneuert entwischen Aht Andrean (de Falera von Disensit) von Disensit, Hause Mararek, Hart zu Buzsius und geneien III. Binden, diezestie und jenseite des Giberge. Siglet eine Aht Andrean II. v. Normels, der graue Bund, gemeine Gistisbausteste mit dem Sigel der Stedt Cur und die eif Gerichta mit dem Sigel ihrer Bondi. Der Feltag und St. Jänksons der Apostels und Evangelisten. Drei gleichbanreale Briefe, sert gelem paudt anner geben ist "alla gefertigt worden." Sigel, das des grauen Bunds abgerissen. Ein Drig, liegt im Lauden-Areits, auf demselben ist das dritte Sigel, das des grauen Bunds abgerissen. Ein Drig, befindet sich im Archive au Viccouppenn, So auf le findt Sigel trigt. Der leitere fing mit dem Worten an "Wir Paulus von Gottos Ginden Bischoue zu Chur." Diese sind aber gestrieban worden und der Abt Andrea ist der ausest Gennate. |  |
| 279.                                                   | 1526.<br>26. Mni.   | "Septani (die von Sett) ex dominio montis S. Georgii se monasterii Disertinensis subditi, consensu abbatu tanquum patroni et ceilutoris, negre licet obtento, ecclesium sunm S. Floria, a parochinii Rusciniamo (Banchein S. Georgii reparari petierant, a fendie impetramant, non quidem na be piespoco Carinsi, secundum canones, sed judice provinciali (Landrichter) Johanne Capanilio, ceram quo Ilantii in coaventu siliorum quoque deputatorum saecularium cauna hace publice deducto fuit et in tabulas relata VII. Kal. Junii. Synops. mani. fol. 36 b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 280.                                                   | 1526.               | Bei Bernthung des Artikelbriefs und gleich bei Verlesung des ersten Artikels protestirt Guudenz v. Lumbrin-<br>in seinem und des Abts v. Disentis Namen feierlichst gegen dessen rechtliche Stsithaftigkeit.<br>Notis in der Syspop. annal. fol. 37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 281.                                                   | 1526.<br>16. Oct.   | Im Hinbih auf die in Folge des von gem. Ill. Bünden beliebten Arükelbriefs, altwärts und auch bei Knikoliker entlieselle Begierde, die bisher scholdigen Leistungen gegen die Gottenhauer an verweigern und deren Elnkünfen auch auch einem Herstelle Beiten der Schaffen des ein Bengan auf die dem Kloister schuldigen Zehenden gethan), verkauft Abt Andreas, auf den Rath seiner vertrautien Freunde und insbesondere des Abts Theodor Schlegel zu. St. Laeins und Rath. V. Mirrott, Herr zu Hirdeureich, den Goltsbundeten von Dieselnst, alle seine eitel unwerdenlichen Zeitern besessenen Rechte und Einkünfte nm die Summe von fl. 1500 rbein. Act. die S. Gsill. Spops. aunal. fol. 37 b.                                                                                                                                                                                                     |  |
| 282.                                                   | 1527.<br>Febr.      | Mit Berufung auf den Artikelbrief rechnniren Gaudenz v. Mout v. Löwenberg, Job. Schmid v. Ilanz, als Vogt der Kinder des Balthausr v. Strafta. Placidus v. Puntainigen und Nicolaus Wierel von dem Gotteshaus Dizentis die Erstatung gestürker Anniversanien. Durch Control v. Lumerina, parafectus aulus abshis, wird ein Vergleich abgeschlossen, Kraft dessen die von den Rechnnasten angesprockenen Alpen dem Kloster verhiebten, dieses dagsgen für die gestüllerse fl. 3 deuseichen B. 200 anabeschlen sollen. Währde der Ahl oder zein Knachlöger die Alpen jemals verkoufen, verleihen oder verpfänden, 30 sollen sin vor Andere den Klagern angetragen werden. Act. Disentis im Februar. Synops, namal, fol. 38 b.                                                                                                                                                                             |  |
| <b>283.</b>                                            | 1527.<br>27. April. | Die Herrschaftsleute von St. Jörgenberg, sich sätzend auf den Artikelbrief von 1926, massen alch an, übren Aminnan zelbat, ohne Dazwischenkunft des Abla von Dieseitst, dessen Üsterthanen sie sind, zu wihlen. Die Sabet wird vor dem Greichte zu Obersaue berechtet auf au Gunsten des Abla enzelsbeien, dann durch die Bertschaftsleute an die XV. des obern Bands appellirt. zwelche durch Urtheil dieselben ab und zur Rube wiesen. Dat. Trans 27. April Synops. ausmit Jod. 37 b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 284.                                                   | 1529.               | Abt Martin (Winkler) und dar Convent zu Disentis, so wie dessen Holmeister Alt-Lundrichter Utr. Berchter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

thun kand, dass sie auf Zureien der Herren des obern Bundes, an welche die Sache auf dem Wege der Appellation gelangt war, der Nachbarschaft und ganzen Gemeindo Fellers "die dru quart des grossen korn zehenten, so denn dem gotshuss vom hern v. Fronberg (Frowenberg) begaht ist, und dureh gotz willen unseren lieben patronen vereret worden", und welche die hesagte Gemeinde eine Zeit lang 1 verweigert hatte, für immer und ewig um die Summe von fl. 650 rhein verkauft haben. Dieses Augnivalent hatten nach reiflicher Untersuchung des Zehnten-Ertrags festgesett: Ammann Martin (Alig) von Obersaxen, gew. Landrichter, Albr. v. Mont, Landvogt in Lugnez, Alex. v. Jochberg, Ammann der Freien, Christoph Schumacher, Alt-Ammann zu Flime, Joh. Montonin. Ammann zu Rasuns und Joder Shneider, Ammann zu Walterspurg. Dat. Truns unter dem Bundssigel zu Mitte Heumonnts Orig. im Archiv za Fellers.

Seit Auftieltung des famoren Artikelbriefs von 1526

| _    | -                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 285, | 1529.<br>6. Sept.   | Iritheil. Vor den nachbenanten von den Ständen Uri, Schwyn und Midwalden abgeordneten, und zu Cression im heutigen C. Tession) au Gericht sindenden Richtern, an sinsilicht Joh. Bistilhener, Panentherr zu Ur und All-Landrugt (senior advocatus) von Leventian (Livinen), Ant. Uff der Mur von Schwyn, Alt-Commissär von Bellenz und Ast. Im Hof von Midwalden, Alt-Landrugt (kiprier), abs vein seuch Hierz. Busthener zug Landwugt in Riviers, bringen die Gottahunieute den Klostere Disentit (homines de monasterio D.) klage wiede zie Einwohner der Riviers an, dass disesbehe hinistichtich der Pferdwerden Neuerungen eingeführt bätten, inden mas seis 4 bis 5 Jahren, mehr als feiber daller besablen misse. Die Beklagten entsehuldigen sich damit, es sei das im Rath und Ginnst des damstägen Landrugs der Hisvier geschehen. Es wurde das Urbeit gefüllt, dass er be der alten Übung zu verblieben habe, wenn die Rissistentiet dieselbe chenfolls zu beobachten geloben. Sigter Namens Aller: Hörier, Röndherer, Vogt (deroteuts). Act in Creano die 6. Sept.  Synops. namal. fol. 38 b. Abt Placid. Litt. Dis. Num. 84 e.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 286. | 1529.<br>15. Sept.  | In einem Rechtistreite awischen der Stadt Ilmax mit dem Ammun, beziehungeweise der ganren Studt Ilmax mit Grub, Berreffe der Judiesturrechte des Burgergerichts zu Ilianz, der vor dem Gerichte in Lugars an diesem Tagverbandelt wurde, wird von der Stadt Ilmax aur Begründung there Rechte z. A. anch angeführt, dass der Strei mit dem zel. Alte Scharch? (Joh. v. Schonegg) und dem Goveret zu Diesetts mit ihrer Studt, wegen Beschnissun hierer Liegeunschnen daseitst, dereallist durch übr Burgergericht entschieden und dessen Urtheil durch die XX. besätätgt wurden zel. Dat. Villa zu Mitte Sept.  Orrigi. im Studierbeit Blann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 287. | 1530.<br>21. April. | Abt Martin Winkler knutt einen ewigen Zins von 10 solid., welcher auf einem Hause des klosters Dissatis as<br>Car, zu Gmaten der St. Martinakirche daselbat baftete, ans. Sigler Burgermeister Ur. Gerster. Dat. 21. April.<br>Synops. annal. fol. 38 b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2KA, | 1531.               | aln bello quod hoc anno in valle Tellins adversus Johannen Jacob. Medicaeum a Raetis gestum est, cohorten<br>monaterii et commonitisi Discrincensis Gaudenius Lombarenus (v. Lumerius) tunc officiala filidem eduzit."<br>Hist. Youts in der Synops. annal. Iol. 39.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 399. | 1532.               | Martin (11. Winkler aus Schanfigg), Abt zu Disentis übergibt tausehweise dem Borgermeister Michael v. Mos au Cur, ein dem Nioster gebörendes, au Cur gelegenes Haus and erhält dafür den von dessen Frau Margareita Berchter (Urits-la Tochter) berührenden lioß Entiquadras and verschiedene Zinse in Tavetsch nahr Arnas. Der Tausch fand hister dem Racken des Capitels und ohne dessen Consens statt, dagegen willigten die Tochterminnet des v. Mont, Jacob de Turre and Johann Cappl jünger von Flims daus ein. Synops. annal. fol. 39 b. mit dem Dat. 1532. Vgf. Eichb. ep. Cur 240, der das Jahr 1533 angibt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 290. | 1536.<br>5. April.  | Martin Windler der 1528 zur Ablawürde gewählt worden, verlisst den Glauben und das Kloster, sieht nach  ungeschiel konste eines Weilsuperson, mit welcher er lagere Zeit in unerfaubten Verhältnissen gesänden. Desset  ungeschiel konste er dame erst zur Resignation gehracht werden, nachden ihm eine juhrliche Fenolus sugesicher  worden. "Faktorem errantem — sagt der Verfauer der Synopsis — sabsecute aust oven ile coavenile. Zill  prozelln immanis et Burtus plane decumsuus, qui monastieris sonti nariekalis fiziel obstisset ex sabmerauset, ni  Ille, qui emn primitus aus bonitate condiderat, Deus omnipotens, inter tot systes se exopolus adversitatum admi- nbill pravidensies sune brachto onnervanset. Die wenigen Britgi gebiebenen Carventusulen achritets sofort, assen- tiente Discritione sonstit, se cincr neuen Abtawall und wishten des Jadocus Kreyer von Reachein.  Die Beckhartung des Abte erstählt der gelehret Augustin Stöhlin "Battimus vocationis sune mierzum in modun  oblitus silicui milieri adheselt, quezen siliquated depraebensus per focusionis on gustos sen sut in uxerem detere  act vitam jun monento perdere iniquisime complana fult. Inde palam salicippian ordnise tel de cenholici,  defecti, amasis sith matrimonio ascritego anno 1356 copulata. Ilintims — — dacessit, din eum muliere illu- grantizationi vecans, vektu haldrinn prola pudori semper fait." |
| 201. | 1537.<br>24. Jan.   | Gütliches Einverständniss Betreffs des Landrichter-Amts entswischen dem ganzen Gericht und Gemeinde Walterpung einer- und dem Fürstahl Jos. Anselm von Disentis und den ehrenfesten Jkr. Hans und Jacob v. Marmels als Herren v. Ksänns, anderenzi. Die Streitssohen wurde vorenz ist ullans berechtet und geh nech dem Bonde vie zu sehsfen. Um dieselbe gütlich an vermitteln, hastellte der Band deri Manner, den Martin v. Cabatzar, der Zeit Landvogt in Lugnia, Jkr. Hänns v. Capal, Alt-Landrichter und Akramedr v. Jochterz, Alt-Lanman der Freien das Gericht zu linazi den Jkr. Hänns v. Valendaz, der Zeit Ammson zu linat und in der Grib, den Alt-Amman Hans Schmid von linax, den Jac. Richbett und der Bundastreiber Hans Franz. Diese sieben vermittelten dit Anstände auf folgende Weise: "Es sollen die herren v. Räsins, deren beiden gerichte Rätüns und Überaszen ni abbrechen in der nambsung und sollen im Rätinner gricht sween mann genambset wurden und an dem Überaszet einer, und soll ein herr von Rätun, wann ein seiner roht (Rood) bit, send is deren von Waltenpung grich einen mann darzehiessen und nambzen, der zu einem landrichter ung genommen werden, als wol als zu Rätzun und am Überaszen, wobei der Band sugeden soll, dass der Herr v. Rätäns vier Mann erranen. Zo dieser Ver-                                                                                              |

mittlung gahen auf Rath and Bitten des gaazes Bunds und deren von Walterspurg, der hochw. Fürstaht Jos. Anselm mit samt Courad v. Lombris seinem Dienstmann ihre Einwilligung, doch ihren Lebeu zu St. Jörgenberg laut Brief and Sigel ohne Schaden. Über Alles dieses gibt der gauze Bund den Parteien die gegenwartige Urkunde unter dem Sigel desselben, welches Mart, Cabalzar, Landyngt in Lugnig, anstatt des frammen ehrsamen und weisen Hans Montonia, der Zeit Landrichter des grauen Bunds, nahängt, und unter demjenigen des Gerichts llang und Grub das der Ammann Joh, v. Valendas auf Ansuchen des Abts von Disentis, der Herren v. Räufins und der Gem. Walterspare anhängt. Dat. 24. Jan. Absehrift in Chr. v. Florius Urk, Samml, S. 710 und in der s. g. Marsehlinser Urk, Samml, (im Landsarchiv) Vol. III. fol. 18. Synops. annal. fol. 40 b. mit dem Dat. 14 Jan. Durch dieses Einverständniss wurde die am 30. April 1535 au Trans unter Landrichter Hans v. Jochberg gegehene Urthel, durch welche Walterspurg mit seinem Begehren war abgewiesen worden, aufgehoben, 202 1538 Da nach dem Ablehen des Ahts Jodocus Kreyer, ausser dem Prior Martin de Wolwers nur sehr wenige Con-Anf. d. Jahrs. ventnalen im hloster sieh befanden, an wurde von der weltliehen Obrigkeit and dem durch dieselbe dem Gotteshause bestellten Praefectus aulac, der Domherr Leonhard Feurer von Cur als Abt berufen und eingesett. Synops, annal, fol. 40 h. Der bestellte Aht Jodocus verleiht verschiedene dem Kloster Disentis zuständige Lehengüter zu Brigels, an dartige 293 7. Fehr. Landloute: es reschiebt dieses mit Rath des Ammanns Martin Martinut, des Landrichters Gaudenz v. Lumerins, Nic. Wiesels, Anton's Turtenga und anderen Rathsglieder. Synops, annal, fol. 41. 294. 1530 Der Namliche verleiht mit Rath der Namlichen, einigen Livinern die grosse Alp hei dem Hospix St. Maria auf Febr. dem Lukmanier auf 12 Jahre. So die Synops. annal. fol. 41. Vgl. Eichh. ep. Cur. 251. 1538 Au die Stelle des nach siehen Monaten seiner Verwaltung resignirenden Abts Leonhard, der es vorzieht wieder 205 Aug. circs. nach Cur zurükzukehren, beruft abermals die weltliche Behörde, monachis qui adhue supererant et fatali temporum iniquitate premehantur, haud dubie consentientibus, den Paulus Nicolai, Pfarrherr zu Sumvix, einen im ührigen verstandigen und frommen Mann, als Abt. 296 1539 Tauschbrief um das Schloss St. Jörgenberg. Abt Paulus (Nicolai) zu Disentis, überlässt mit Wissen und Rath

96. 1539. Mai. Taunchrief um das Schlass St. Jörgenberg. Abl Paulus (Nicolai) zu Diennis, überlisst mit Wissen und Rubt des Convates intel allein, sondern nuch des Land. Martin Mritinatu und der ganen Gem. Diesenis dem frommen chramen und weiten Mahikas een Rusp, von Walterspung und denne Erhen, das alte Schlass zu St. Jörgenberg nacht Garten, Wald, Baumagerten und Aberland mit allen Berchtsannen nu Zugelberden zu Walterspung, so wir auch eine Gadenstalt, Starpund grannnt, auf Ruviere Gebiet, tanschweise gegen das Mayensist, Valentin genannt aus Diesenit. Du St. kirche im Schloss soll er auf und in Ehren halten, an den soll, nach eidlicher Schaumg der beiden Alt-Landrichter Hz. Gaud. und Jar. Coarzd v. Lumbrien und Landamm. Martin Martinntt, der genannte de Bung nach i 100 har an den Stitzehuns ausreiten und weitere fl. 400, die, der frau Clarz der vangt zu sein St. Jürgenberg" gehören, ohne Kosten für des Gottesbaus bezahlen. Sigler Nomens beider Theile der Landamm.

Orig. fehlt. Aluebrift in der de Floriu'schen Dor. Samml. Msc. fol. p. 281. Eichh. ep. Cur. 251 eit. dieselbe, sebeint sher den Schlaus der Urk. ganz irrig anfgefasst zu haben. — Die Spopps. fol. 41 b. tadelt den Verlrag und vermathet, dass der Abl hiebei dem überwiegenden Einfläuse der weltlichen Herren habe anschechen mütsen.

297. 1540. 23. Jan.

1540.

12. Juli.

294

Abt Paulus von Disentis und Gaudena v. Lumbris (Lumerius) desses Unfmeister, bekennen, dass zie mit Bath, Wissen und Willen, des frommen und fürzemen Martin Martinin, der Zeit Landammunn an Diemtiss und des Gerichts daselbat, den Nachbarn au Waltenpung, alle des Gotteshauses Rechta an dem kleinen und grossen Zebenden, wir ihre Vorfahren solche von dem gneidigen Herra v. Zollern erkanft batten, für allo Zuhunft verhaufen und abtreten, giedech dem Abte und der gannen Gemeinde Diesesia an ihrer Herrichteit und die einemiede und das Gericht Walterspung ohne Schaden. Der grosse Zebenden ist durch die beiden Gebrüster Jir. Conrat und Jir. Gauden v. Lumbrins, beide alle Landrichter, und Landaum, Martin Martiniat alle J. 500 rhein, und der Alteins Zebenden darch den nämlichen Gaud. v. Lumbris and Jakob v. Sax suff. l. 6 rhein geschöst and gesprochen werden, für weleben Betrag gleichenkaft Disentis.

Abschrift in der Marschlinser Samml. Tom. III, 141.

Abt Paulus (Nicolai) von Disentis verkanft, durch den Rath weltlicher Herren verleitet, dem Mart. Farisio von Faido, dem Alb. Schwarz und Jac. Schanovio, die dem Nioster gehörende Alp Corners in Tavetsch (cristallis et mineralibas shundantsen) und ede Soottoreis von 6. 400. Da 1. [2. Juli.

Synops, aspal.

| 299.  | 1542.<br>2. Mai.   | Der Gemeinde Brigets, die mit derjenigen von Models einen Hof des Hoebgerichts Disentis bildet, wird gestattet, dass sie Streitsaeben geringern Belangs durch selbstgewählte Richter austragen lassen dürfe und desshalb nicht nuch Disentik kommen misse. Dat. Trans.  Synops, annal, Disert, fol. 41 b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 300.  | 1542.<br>10. Mai.  | Bischnf Thomas v. Planta v. Cur, bessätigt dem edlen festen Hans Jörg v. Marmela, als dem ältesten seines Geschlechts, das Marschallmat, das seine Vordern van dem Stift zu Leben hatten, worin einbegriffen ist "wonn und wie dich se zu fillen komt, das der apt teines der elöster Füvers, Diensil und St. Marienberg zu weichen zitte, dass es dem marschalth kundt thom werde, der soll dan mit inte reiten, und dassels pferdt zo dan der apt reit, soll dann dem marschalth abernautwertet und zu handen gestellt werden. Dat. 10. Mai. Abschrift in Chr. de Florins Urk, Samml. fol. 373 und eine im kloster zu Disentis.                      |
| 301.  | 1543.              | And die van Abt Paulus (Nicolai) von Disentis persönlich, der zu Baden im Antgau versommelten Tagsazung der eidgerobssischen Stände, vorgebrachte Mitheilung, dass ihm als Fürsten des Reichs von der kaiserlichen Kemmer zu Speyer, die Auflorderung ungekommen sei, die gewöhnlichen Steuern zu bezahlen, wird demelbere, as wie dem Bickof v. Cur und dem Abte von St. Gallen, van der Tagsazung untersagt, irgend etwas zu entrichten, indem sie selbst derüber mit den Kniser verhandeln werden. Synopa. nanal. 10. 41 b. Eiehb. ep. Cur. 252.                                                                                                    |
| 30 2. | 1544.<br>11. Nov.  | "Pundsbrief gemeiner III Pündten erneuwert und erläutert anno 1544, so cestons zu Vazerol anno 1471 aufgerichtet worden." Er faugt mit den Worten an: War Lucius von gottes ganden blebolfe zur Chur, wür Paulus von gottes gunden abbet zu Franzis" etc. Dieser eleters sigelt auch denethem mit den übrüge Bundsgemosen. Jeder Bund erhielt eine Urkunde hierüber. Geben am Zinstag St. Martinstag, das ist der olft tag Wintermonnta 1544. Christ. v. Florim Doc. Samml, fol. 69. Abgedrukt in den Graubünd. Grundgesezen 1767 S. 33 und in Leu's sehweit. Lez. IX, 119. Dieser Bund ward 1619 wieder hestsligt und beschweren.                     |
| 303.  | 1548.              | Urtbeilspruch des Gerichts der XV. durch welchen die Ansprachen, die Hereutes v. Capol von Flims (dessen Gutlen aus dem Geschiechte der v. Pultingen oder Pontssingen war) mit Berufung auf den Artikelbrief vom Jahr 1526, an die dem Gottshann Disentis gehörende Alp Nalps urhob, des güntlichen abgewiesen wurden. Dat. Truss 29. Mat. Synops. annal. fol. 42.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 304,  | 1550.              | Abt Paulus (Nicolai) zu Disentis, befreit durch Auszahlung einer Aversal-Summe, das kloster von der Ver-<br>pflichtung, dem protesinätisch gewordenen Ex-Abt Mortin Winkler, eine jibrliehe Pension zu versäfalgen.<br>Eichb. ep. Cur. 232.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 305.  | 1552.              | Peter Berchter von Disentis erhalt die dem Gottalinuse zu Disentis gehörende Alp nuf dem Lukmanier nuf zwölf<br>Jahre für II. 700 in Psehl.<br>Aus Eisch. ep. Cur. 253. Wahrscheinlich war dieses der nämliche Pet. Berchter, der im J. 1529 Londrichter<br>des obern Bondes war.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 306.  | 1554.<br>24. Febr. | Bischof Thomas (v. Planta) von Cur als apostolischer Nuntius mit der Gewolt eines Legati a latere ausgestattel.<br>bewilligt dem Christian Castelberg, die Seelsorge (curam animarum) nachdem er examinist und befunden worden,<br>dass er gut lesses, singen und auslegen (exponera et construere) könne.<br>Orig, feht. Abt Placid. Lit. Disert. n. 47.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 307.  | 1555.              | Durch einen zu Trusu unter dem Vursize von Nienl. Pfister an Statt des Landrichters Joh. de Florin, ergan-<br>genen Urbeiluspruch der XV., werden versehiedene Suswiszer, die zich weigerten den Zehenden von Neubruchen<br>(novalla) an das Kloster Disentia en entrichten, hierzu verartheilt, nachdem diessa bereits in erster Instanz zu<br>Ditentia gescheben war.<br>Synops. annal; fol. 42 b. Eichh. ep. Cur. 253.                                                                                                                                                                                                                              |
| 306.  | 1556,<br>1 Mai.    | Spruehbriel zwischen Abt Lucius von Disentis und der Gemeinde Brigels einer- und Herrn Hans Jörg. Herrn zu Ristins und der Gemeinde Obersacen, andernseits. Der Streit hetraf Gebiet, Wunn, Waide und Wald. Obsmans ist Darisch (UP). v. Marmelt, Alt-Vogt in Laugers, Schiedericher aind: Janchiw v. Runka, seusshät zu Ruschein, derzeis Ammann zu Hans und in der Grub, und Bieronymus Weger (Wecker) sesshätt zu Sett, All-Ammann zu Walterspurg. Geben zu Tavannsa unter dem Sigel des Obmanna zu ingendem Mayen 1556. Das Sigel bängt. Orig. Im GemArchiv Brigels. — Abschrift in m. Doc. Samul. Sec. XVI. Num. 890. — Synops, annal. fol. 42 b. |
| 309.  | 1569.<br>3. Mai.   | Christian v. Castelberg, Abt zu Disentis, Johannes Plant U. J. D., Herr zu Rästins und Hauptmann Jac. Schmid<br>von Unax, als "verordneier Hopt" der Herrschaft von Sax, ferner Landrichter Rüth und Gemeinden des ganzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

obern grauen Bunds, nekunden, dass sie zu Lab. Ehre und Wahlstand des Vaterlands auch zu Erhaltung unserer Freiheiten, nothweidig erachtet haben, zu Abstellung des "practicieren", es sei um die Ammannschaft, Rechtsprecher oder sonst Boten auf Bunds- oder Beitag, so leider bei uns und allenthalben an die Hand genommen wird, etliche Artikel festzusetzen, wie folgt: 1) Es soll niemand künftig weder selbst noch durch andere practiciren, noch Mich und Gaben an Geld oder Geldwerth ausgeben; wer diesem zuwider handelt, soll als ehr- und eidlos erkennt und gehalten und fürderhin in keinen Bathen und Thöten gehraucht worden. 21 Jeder der von seiner Gemeind und eben so nuch ieder der von den Hoptherren ernannt wird, um einen Landrichter, Landschreiber und Landweibel zn wahlen, soll dem abtretenden Landrichter mit nufgehobenen Händen schwören, dass er weder Mieth noch Gaben. Gold noch Geldeswerth empfangen, und ihm nichts verhausen sei, auch nichts empfangen wolle um iene Amter au bestellen, auch nichts gegeben noch practicirt habe, um zu dieser Botenstelle gewählt zu werden; wer dagegen that, soll chr- and cidlos sein, aus allen Rathen and Wahlen ausgestossen and an dessen Statt Andere ernannt werden, denen Ehr und Eid anzuvertrauen ist. Geben unter den Insigeln der erstgenannten drei Hootberren und des Landrichters Leonbard Camenisch zu Truns den 3. tag Mayen. - Alle 4 Sigel bängen.

Orig, früher im Obernbunds- jezt im Landsarchiv. - Abschrift in m. Doc. Samml, Sec. XVI. Nam. 846.

Der Cardinal Carolus Borromaeus, über den Lukmanier kommend, besucht, nachdem er die Nacht im Hospiz der b. Jungfrau, auf frischem Heu zugebracht. Disentis. Als er dem bloster sich näherte, ging die ganze Bevölkernag mit breuz und Fahnen ihm entgegen, die Reliquien der heil. Sigisbert und Placidus wurden durch Rathsglieder vorgetragen, der Clerus und der Abt Christian v. Castelberg folgten im geistlichen Ornat. Bei diesem Anlasse wurde zu Abhülfe des Mangels an Geistlichen, die Errichtung eines Priester-Seminars berathen und beachlossen.

Eichh. op. Cur. (ex monum. moaast.) 256.

Aht Nicolaus III. betreibt mit Eifer die Errichtung des von seinem Vorganger Aht Christian begonnenen Priester-Seninars. Die weltlichen Vorsteber, denen er das Bedürfniss desselben dringend an Herz legt, unterstüzen die Sache und senden eine Gesandtschaft an den Cardinal Madrotius. In der Zuschrift an denselben wird u. A. gesagt: "Celare non possumas, quod in regione, in qua triginta circiter virorum millia numerantur, non plures, quam "septem sacerdotes supersint qui ihidem nati nativam et patriam linguam loquuntur, qui ubi tandem defecerint, "sisi interim iuvenes educentur et erudiantur, unacum ipsis catholica fides extinguetur."

Der Abt fugt seinerseits Bittschriften an den Cardinal Madrutius und an den h. Car. Borromaeus binzu.

Eichh. 1 c. 257 u. 258.

310. 1581.

311. 1584.

312

313. 1595

314

315. 1615

316

1592.

S. Aug.

8. April.

1614

4. März.

15 Dec

1618.

27. Febr.

Bischof Petrus (v. Rascher) von Cur consecrirt die Captonei zu Marienberg (in monte b. virginis Mariae), die unter der Gerichtsbarkeit (jurisdictione) der Abte zu Disentis steht.

Aus Alst Placed Litt Discrt n 48.

Der Abt Jacobus von Disentis, der Landrichter (Praeses) Paulus Florinus, und die Richter (insdicentes) und Obrigkeiten des obern grauen Bundes, senden zum Cardinal Michael Bonelli, der seiner Zeit (olim) auf eigene Kosten ein Collegium im Kloster zu Disentis gestiftet hatte, um mit ihm darüber zu verhandeln.

Abt Placid, Litt, Disert. n. 75.

Nachdem Schast, v. Castelberg, keineswegs auf kirchliche Weise, sed one consunguineorum, amplis promissis et largitione flor, 300 senatui Disertineusi facta, spretis pro more monachorum suffragiis, laica mann, am 3 Marz zur Abtwurde erhoben worden, braekte die weltliche Behörde, die mehr und mehr das Gotteshaus ex integro suse subifeere posestati atque ad valgaris eufusdam civia conditionem redigere sich bemühte, es dahin, dass der neugewählte Abt Tags darant eine Transaction mit ihr abschloss, qua omnis vix non monasterii anctoritas et iprisdictio ad communitatem devoluta est. Dieser Vertrag wurde jedoch bald hiernach durch die papstl. Nuntien Alex. Scapius und Ranultus Scottus und von der Gemeinde selbst als unstatthaft aufgehoben.

Eichh, ep. Cur. p 261.

Aus der von Bischof Johannes v. Cur dem edlen und gestrengen Pompeius v. Planta v. Wildenberg ertheilten Beleinung mit dem Erbingrschaftamte: "So oft es sieb zuträgt, dass ein Abt von Pfeffers, Tisentiss und St. Marienberg, und die Benediction anhaltet, soll ein Marschalth avisiert werden, dass er sich bei der Benediction finden alasse, dem Herrn Prainten das pferdt empfahen, und folgendes gesugtes pferdt für nigen behalten, dar wider "dann wie von altem her brouchig gewest kein Prälat nichts reden soll, sondern das pferdt williglich erfolgen "lassen." Dat. Seldoss Cur 15. Dec.

Abselvift in meiner Doc. Samml. Sec. XVII. Num. 1337.

Zwei Abgeordnete des Klosters Muri, P. Salom, Signist und P. Maurus Locher kommen in Folge der 1617 von der schweiz. Congregation der Benedictiner zu Einsiedeln gefassten Entschliessungen auf den Wussch des Abts Sebastian nach Disentis, um dort die Disciplin wieder beraustellen und der eingerissenen Unordnung zu steuern.

|      |                    | Aber die dort anwesenden und seit langer Zeit an ein ungebundenes Leben gewöhnten Monche, cum suo abbate<br>ingum omne respuebont, wesshalb die Delegirten unverrichteter Sachen am 12. Aug. heimkehrten.<br>Eiebh, ep. Cur. p. 262.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 317. | 1618.<br>Nov.      | Das berüchtigte Strafgericht zu Tusis legt dem Abt Schastian, weil er sich in politische Sachen gemengt und<br>mit dem mallindluchen Gesandten Graf Casati in Briefwerchael gestanden habe, eine Bause von 400 Kronen auf.<br>Eichb. ep. Cer. p. 202.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 318. | 1620,<br>11. Oct.  | Artikel des obern grauen Bundes, durch die zu Eins auf dem freien Felde versammelten Fahnlein desselbes errichtet und eidlich heteschlossen. Durch dieselhen werden alle Erkanntaisse der zu Tusis, Züeren und Davon is den Jahren 1618, 1819 und 1820 abrehaltenen Straffgeriche aufgeboben, dagegen die Urtheile derjueigen zu Cur von 1619 bestätigt. Sie sind vorzugsweise gregen "die schnedlichen bösen venedlischen pratisten" gerichtet. Im zweisen und drütten Artikel ist Betreffs der Beligion beschlossen: in allen Gesehalten soll das Mehr gelten, Re- ligionssechen ausgenommen, indem "der glaub eim jeden fery sein solle." Beide Confessionen sollen unverhindere bestehen, in jeder Pfarkriche soll das Mehr gehen und demueben sollen die Pfründen, Kirchen and was dass gebört angehören; die andern aber sollen, wenn sie in einem Orte verschiedenen Glüstbens wohnen, zum Kirch- gang und zu den h. Seczamenten ungehindert gehen können, wohle is shene helbeit. Im Art. 8 wird festgesest, dass die Geistlichen beider Confessionen, bei Verlaut ihrer Pfründen, Ilabe, Leites und Lebens sieh is das wellichen Beracht einsinsten sollen, doch werden hisbeit die Frankriche der Bischoft von Cur and des Gutetahauses Dissansis varhebalten; der Bischof zull wieder in seine Residens eingesert werden. Im eillen Artikel werden die Erbeinigung mit den Blunde Sterich, der Bunden im Frankriche und die Blüdnisse mit den Eiligenchenen und Willia untrecht erhalten. Obrister dieser Fähnlein wur der Landrichter Joh. Sim. de Florin, als Hauptleute und Leutenants ind genannt: Jar. Bullel, Poderd. Joe. Atpragun, Landsmann Ortineen. Gehört, Ammann Hans Grai; Ammann Hans Lorai; Ammann Mahlas Zoller, Ammann ale. Gadonn, Viere Balthas, der dische, Ammann Benth Crair, Joh. Chalterin, Sitter Georg Schorsch, Landrogt Crap. v. Schwarteiten zu Ehrenfeit, Ammann Hans Lorai; Ammann Ant. Seenardi, Podest. Amt. Molina a. A. Actum in dem fryen Veldt by Ems Mittweck den 11. Oct. 1620. |
| 319. | 1621.              | Abschrift in der v. flaller'achen Doc. Samml. auf der Stadhäbl. in Bern Tom. II, 683. "Amisienses (die Emser) ins institucadi parochi et decimaram sibi arropabaut, minitantes se praeconem sentholima anamuturos, an corom voluntati fieret saits. Alexandri Scapii munti apostulici sansu abbas (Schastianus a Castelberg) Discrimensis insi suo cesut, ne et in hoe pago catholica religio perderetar."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 320. | 1621               | Eichh. ep. Cur. 263.  Bei Anushierung der Engudiner und Prättigauer, flüchtet sich der Aht mit allen Kostbarkeiten und den Reliquien ihre Heiligen nach Abinacu. Jene brechen gewaltsam in das Kloster, plündern und verheeren dauselhe während hires dortigen zehnbätigen Auftenhaltsu, serstände die Bilder und verbrechene die noch im Archiv verfüllelichen Schriften auf öffentlichen Plaze. Der alte St. Placidus-Thurm wird angezändet, und wenn nicht einige der Gemässigtern unter ihnen selbst, dem Brande Einhalt gethon hätten, were das ganze Kloster im Feuer aufgegangen. Bitch. ep. Cur. 262.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 321. | 1622.<br>30. Sept. | Abt Schassian von Dissentis unterzeichnet nebst andern Depatirten, den zu Lindau, unter Mitwirkung der Ge- sundten der XIII. Orte der Eidgenossenschaft, mit Ersherrog Leopold und dem ganzen Hissa Ostreich, Freitage<br>anch Hisberd Archangeid den lettes September 1922 abgezelossensen und am 10. Ort. gliefeben Jahres derde den<br>Obern und Götteshaubund nebst der Herrschaft Meinetfeld rullicirten Friedensvertrag, mit den Worten: "Schasiann<br>e Castelberg üngerknis monasterti ilbertindenis sabbar." Dat. Lindon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 322. | 1623.<br>5. Dec.   | Der Apost. Legat Aler, Scappius trifit Verfügungen in Beitreff der Aufnahme von Novisen und Professen in<br>das Kloster Disensis, nuch der Riehnungen halben. Dat. 5. Dec.<br>Cit. in dem Vertrag vom 6. 0et. 1643.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 323. | 1628.<br>8. Jun.   | Sprachbrief entswischen deuen von Rinkenberg und Trons einer- und Hans Riedi nobst andern Mitinteressenten von Oberassen, als Eigenthüner der Alp Safraga, anderseits. Derseibe wur erfassen durch den bechw. Försten und Berra Sebastian v. Cestelberg. Abt des Gottsbauses Diseatis, den wohleden Joh. Pet. Schalkert, der Zeeit verwalter der Herrschaft Rization und den wohledellen Lesien v. Mont, der Zeit Landerichter, indem beide Theile auf Zuredem der XV. Appellarhetren des obern Bandes, de jure tuntum suf in compromititren. Durch den Spruch wurde der Brief dat. 1322 (vgl. diesen Riegest. Num. ) als der naeste in Bräfen erkennt, dagegen die kliteren aufgehöben. Dat. Trans 8. Jun. 1628. Orig, im GemArchiv zu Oberassen. Absekhrift im m. Use. Samml. Sec. XVII. Num. 1437.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 324. | 1632.<br>6. Dec.    | Bischaf Jasophus n. Mahr au Cur urkundet, es habe der cile nud voste Rud. e. Marmels zu Villa in Lugues die Bitte gestellt, es möchte das Marmehall-Aun der drei Gottenbisser Pfivers, Disentis und St. Marticher, alle Benediciture-Ordens, "weiches von dem Stift Cur au Leben mernethet, mie den seine Morten von des einer Bischefen Jehensweise inne hatten, has verlichen urterbetrenbert einer des eines Profest von des Enders in Kort dieser Bische in der Bischoft in Kort dieser Bischoft auch dann in Kort dieser Bischoft in Kort dieser Bischoft in Kort dieser Bischoft in Martichalb geben. Dat. Schloss Cher au St. Nichaus des h. Bischoft Tag. — Sigel bisagt. Dats Orig, auf Perg. ist im Besite des Bischow. Hen. Dom-Unster Chr. v. Mont. Abschrift in m. Doc. Samml. XVII. Nam. 1790.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 325. | 1643.<br>6. Oct.    | Vertrag zwischen Abit Adalbert (I. Bridler) und dem Convent zu Disentis, mit der Landschalt Disentis über die zwischen beiden seit langerer Zeit weltenden Misurenrändnisse, vermittelt durch folgende Herren: P. Marin kachler, Sperior des Stilte Ennische, P. Duminier Frudud, Gressbeller des Silts Muri, flitter Carandian v. Castelberg, gewerener Landrichter und Jezige Landsmann der Landschalt und Alt-Landsman. Joh. Berehter. 1) Dem Silts wird die unbeschrankt Verwaltung der Müserlichen Diseiplin nuch den Regel des 3. Benediet und die-junge herr Einkunfte angesichert; sollte jennls ein Aht des Mosters Gut verselbedern, so mag die Landschaft in getreure Adrehen halten und dagegen alle von gestlichen Berehten zugelssenen Bittel ergreiten. 2) Jeder ordenlich gesetzte Präst, soll für einen "Patrioten" erkennt werden und wenn er den Bundssehwur gethan hat kein getreure Adrehen halten und dagegen alle von gestlichen Berehten zugelssenen Bittel ergreiten. 2) Jeder ordenlich gesetzte Präst, soll für einen "Patrioten" erkennt werden und wenn er den Bundssehwur gethan hat heit albeiten Standschaft bereiten Standschaft bereiten solls ander genauen, die der Plats ohne vollerze Bundsgenauen angeschen und bei allen Zusammenhalten, Amuthezusangen, wie hir daßin Stimme und Bath haben. 3) Die Krechgenouen sind kallufg heltig ihrer Prästrikern selbst zu erzenauen, die der Präst ohne vollerze Bendenhen den Ordeniaus und der Landschaft herriberbene der Blitathans, soll könftig von jedem neueringerzetze Prästrikern, durch den Landschaft berwirberden der Blitathans, soll könftig von jedem neueringerzetze Prästrikern, durch den Landschaft berwirberden der Stiltenaus, soll könftig von jedem neueringerzetze Prästrikern, durch den Landschaft berwirberden der Stiltenaus, soll könftig von jedem neueringerzetzet Prästrikern, durch der Jungstelle der Stiltenaus der Landschaft getteilt worden, mag die letztere allein beitatung in between der Gutbanaus und der Landschaft worden, mag die letztere allein beitatung hieren an der Bereht dem Gutbanaus |
| 326, | 1649.<br>26. Aug.   | Die Thalleute von Urseren kaufen sich unter Abt Adulbert von Disonis von allen Verpflichtungen gegen das<br>Göttenhaus Diendis mit 1500 Urnergulden los; lesteres cettagt mit Annahmo des Kirchenszes allen Rechten und<br>Artsprücken und gibt denes von Urseren ihren Brief vom S. Febr. 1425 bersus, der nan zersehnitten in der Thal-<br>lade von Urseren liegt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 327. | 1650.<br>21. Dec.   | Regest im Geschiehtsfeld, d. V. Orte. Bd. VIII, 332 Note 1.  Bischof Johannes v. Cer gibt der Gemeinde Ravis Brief und Sigel, dass Falls über kurs oder lang ein Abt an Discentis das Jos patronatus und die Collatur ihrer Pfarrkirche auspreches sullts, eie alsdann bis sam Betrage von 8. 30, altes übrige durch nie dem Mircheafloude cinverleibte und dermalen auf mindestens 8. 200 ich belaufende Pfrundeinkommen, davon wieder ablöten und darüber nach ihrem Wohlgefallen disponieru mögen. Die obigen 8. 30 waren der nach Separation der Filml Andest übrig gebliebene Rest der Pfrundeinkünfte. Dat. Cur an St. Thom. Apost.  Christ, v. Florin's Doc. Samml, S. 209.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 32A. | 1652.<br>23. April. | Aus dem Lebenbriefe um das Erbanszeball-Amt des Hoebatifts Cur, des der Commissar Corrolin Planta von Wildenberg von Bischof Johann erhielt: "Wann einer der Älte der dreyse Clotter Disentis, Pfeffers und St. Marien-berg zu der weche reiten will, soll er solches nuserm crimarzeball au rechter Zeit verhäuden, derzeib soll das mit han reiten, wann der abt unbirt, den stiggleigt heben und an wirder absituage das pferdet emplechen, und arblie den daszelbe pferdt ihner userem narzeball austendig sein und verfabeben." Dat Cur 23. April. Org. im Plantichen Blausz un Festsens. Aberlift im "De. Samml. Sec. XVII. Num. 1604.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 329  | 1674.<br>16 Jan.  | Tavanasische Composition oder Verttrag zwischen Abi Adalbest II. jund dem Convent von Diseatis einer- uns der ehrs. Geneinde Walterparg andereits. Durch desselben wird der Revenbirel dat. auf Nitte Fasten 1479 is allen seinen Tehlein bestäuft und weiterhin verschiedene Punche m. Betreff von Bussen, Freviela, Niderang der gelbliten Urtheile durch den Abt, Liberiumg des Bando von handiniten Personen, Entschändins für Gerichtskosten und Diesen der Beiszer, und Beschienung von vier Ranhspersonen zu der Ammannacht durch den Abt, geordnet Wer einen redlichen Todschlag thies, sall, so fern er nach Erkanatniss des Gerichts Walterpurg seine Unschuld darthun kann, an Leit um det unich gestafft werden. Sigler der Aht, der Convent und die Gemeinde Walterpurg. Dat. Tavanass fd. Jan. 1674. Absechrift in der Marzehlinser Des. Samml, T. III, 138.                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 330. | 1720.<br>11. Oct. | Schiedarichter Spruch der Herren Egid. Frh. v. Greuth, Hans Gund. v. Capol, Joh. Ulr. v. Blumenthal und Rud<br>Bosenroll über verschiedene Streitigkeiten zwischen dem Abt und Gottahaus Disentis und der Gemeinde Walters-<br>purg, als Erlauterung der Tavanasischen Composition von 1674. Betrifft Justiaverhaltnisse, Hindersösse, Collatas<br>und Füscherei. Dat. Reichennu H. Oct. oder 30. Sept. a. Kal. 1720.<br>Carat. v. Florin's Urk. Samual. S. 731. Martchlimer Doc. Samul. T. III, 150.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 331. | 1783.<br>28. Dec. | Erlauterung des Spruchs dat. Reichennu 11. Oct. 1720 in neuen Streitsachen zwischen dem Gottshaus Disents<br>und der Gem. Walterspurg. Durch den L. Obern Band wurde der lestern eine dreifsiche Wahl gelausen, entweder<br>sich gans aussekufen, oder eine Erlauterung oder endlich eine Reivstin desselben annauehnen. Sie wählen den<br>zweiten Versehlag, zu dessen Vallführung der IIr. Landrichter Joh. Ludw. v. Casielberg den kais. Abgesandten<br>und Administrateren zu flüsäne, Rl. Baron v. Greith, ausze., z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 132. | 1734.<br>20. Mni. | Auskauf sünnstlicher noch übrigen Rechte des Gottshaures Direntis in dem Gericht zu Walterspurg. Unter Vermittlung des Pürtsbischof Benediet v. Cur und des Riechtgrafen v. Wolk-naten, knis. Maj. Abgesander an ein Republik Bünden, die hierzu unz. 42. sept. 1733 durch die Standervranmlung erheten worden, verhanfen und uberlassen der Fürstabl Marianna und der Convent der ehrs. Anschharzehaft Walterspurg, ihre daselbat noch bestiened Butridiction in Citil: und Crimminabechen abet i einem Blauer, Stall und Gatten, extweefer und bestumet von fl. 4000 Gerer-Walterung (der Guiden zu 70 Hünger) sahlber auf nichstkünftge Pfingtien, oder um die Summe von fl. 6000 gleicher Walterung werven fl. 300 bar erleit werden mussen, der fest aber in sindowen sehn-albeitgen Raten von fl. 8000 bezahlt werden kann. Diezer Verhauf geschieht ohne Präjudis der Rechte des Gottshauses and die ubrigen Narbatsschaften Andest, Ruis, Sett und Schlaus. Geben auster den Insigeln der beiden Medaloren und des Obern Bunds zu Cur in der fürstbuchoff. Residens am 20 Mai 1734.  Marschl. Sannel. T. III, 1442 |

0106 TOO PEODS

## Errata.

Num. 126, Zeile 2 lies Cunradi I. Num. 329, Zeile 1 lies Adalbert.

# Verzeichniss der Aebte des Stifts Disentis.

|    |                                 | Wahi.     | Resignation oder Tod.           | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------|-----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | S. Sigisbert                    | 614       | ÷ 636.                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2  | II. Adalbero I.                 | 637       | † 670.                          | Sechzig Juhre lung kein Abt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3  | S. Ursicinus I                  | circa 730 | resign. 758, ± 760 Oct. 2.      | Als Bischol von Cur: Ursicin, II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4  | Tello                           | 758 .     | † 784, Sept. 24,                | Auch Bischof zu Cur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5  | Adalbero II.                    | circa 773 | + 791, Febr. 1.                 | Nach der Synops, annal. Dis. starb er schon 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6  | Azzo                            | 791       | † 808, Febr. 3.                 | Nach der Synops, schon Abt Anno 778 † 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7  | Prestans oder Prestantius       | circa 808 | † 818, Febr. 6.                 | trace act at solve serious true danne the 1 th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Agnellus                        | 818       | † 836, Apr. 5.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9  | Hugo L oder Ogo                 | 836       | + 850, Aug. 24.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10 | Prunicius oder Prunic           | 850       | + 875, Febr. 13.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11 | Richardus                       | 875       | † 893, Apr. 28.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12 | Hermannus I.                    | 893       | † 915, Apr. 30.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13 | Waldo                           | 915       | † 949, Jun. 16.                 | Zugleich nuch Bischof zu Cur, unter dem Nam-<br>Waldo 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14 | Victor                          | 951       | † 980, Jun. 24.                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15 | Erchenbertus                    | 980       | + 995, Jun. 29.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16 | Otkerus v. Wandelburg           | 995       | + 1012, Mai 25.                 | Bruder des Abt Wuirand zu Einsiedeln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17 | Adalgotus 1                     | 1012      | † 1031, Mai 24.                 | the same of the sa |
| 18 | Udstricus L. Graf v. Montfort . | 1031      | † 1058, Jul. 25.                | Das Stift erlangt 1048 die Reichsupmittelbarke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19 | Atames                          | 1058      | + 1083, Jel. 28.                | g, to so ale Helenbulk wether ke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 20 | Udifricus II. v. Tarasp         | 1083      | resign. 1089, † 1095, Aug. 22.  | Abt zu Muri 1068, resignirt 1082, Bischof<br>Cur 1089.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 21 | Ada oder Adamus                 | 1049      | † 1121, Jul. 31.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 55 | Waltherus L                     | 1121      | † 1150, Aug. 20.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 23 | S. Adalgetus II                 | 1150      | † 1160, Oct. 3.                 | Zugleich nuch Bischof zu Cur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 24 | Hugo II. v. Werdenberg          | 1160      | † 1180, Aug. 24.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 25 | Waltherus II                    | 1180      | † 1203, Aug. 27.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26 | Albertus de Novensano           | 1203      | † 1212, Sept. 1.                | Nach der Synops. 30. Aug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 27 | Burkhard L                      | 1212      | † 1224, Sept. 14.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 28 | Gualfred v. Raron               | 1224      | † 1235, Sept. 16.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 29 | Conrad I. v. Lumerins           | 1235      | + 1247, Sept. 21.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 30 | Johann I. v. Malderon           | 1247      | † 1248, Marz 18.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 31 | Burkhard II. v. Heuseen         | 1248      | † 1248, Dec. 30.                | Nach s. Tode administr. Ant. v. Carmisio dur<br>papstl, Verfügung das Kloster his 1251.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 32 | Heinrich, Graf v. Werdenberg .  | 1251      | † 1273, Jan. 20.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 33 | Hudolf I. r. Richenstein        | 1273      | † 1289, Mai 17.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 34 | Benedict v. Phiesel             | 1289      | † 1295, Mai 19.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 35 | Niculaus I                      | 1295      | † 1300,                         | Er lebts noch sm 26. Jul. 1300. (Reg. Num. 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 36 | Walther III. Schlegel           | 1300      | + 1307, Mai 13                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 37 | Hermann II                      | 1307      | † 1314, Dec. 27.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 38 | Withelm v. Planesa od. Planesia | 9314      | resign, 1326, † Aug. 21. gl. J. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 39 | lacob I. c. Buchhorn            | 1326      | † 1330, Dec. 9.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 40 | Mertin L r. Sax                 | 1331      | † 1333, Oct. 1.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 41 | Thuring v. Attinghausen         | 1834      | † 1353, Nov. 3.                 | Nach Tchudi und Hartm. nonal, Erem. 1352.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 42 | Jacob II. de Planesia           | 1354      | † 1366, Nov. 17.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 63 | Johannes II. v. Maladers        | 1366      | † 1370                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14 | Johannes III., Venner v. Fren-  |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | denberg                         | 1370      | † 1380, Nov. 20.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15 | Jacob III.                      | 1380      | + 1381, Dec. 4.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 46 | Rudolf II.                      | 1381      | + 1387, Nov.                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 47 | Johannes IV Zanus               | 1367      | ± 1101, Jun. 17.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|        |                                  | Wahl.          | Resignation oder Ted.          | Bemerkungen.                    |
|--------|----------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 18 1   | Conrad H. Sigler                 | 1401 Jul.      | † 1401, Oct. 17.               |                                 |
|        | eter v. Pultingen                | 1401           | † 1438, Dec. 17.               |                                 |
|        | Vicolaus II. o. Marmels          | 1439           | † 1448, Dec. 23                |                                 |
| 1 1    | ohannes V., Ussenport v. Augsb.  | 1449           | † 1466, Dec. 13.               |                                 |
|        | ohannes VI. Sehnag               | 1467           | † 1497, Jul. 11.               | Andere neanen ihn auch Schonege |
| 3 1    | ohannes VII. Brugger             | 1497           | † 1513, Müra 29.               |                                 |
|        | Indreas de Valera                | 1512 Apr. 5.   | † 1528, Jun. 15.               |                                 |
| 55 a   | Sartin II., Winkler a. Schanfigg | 1528 Aug. 2.   | 1536 monust, et rel, deseruit. |                                 |
| 56 3   | odokus Krever v. Ruschein        | 1536           | † 1537, Dec. 30.               |                                 |
| 7 L    | conhard Feurer                   | 1538           | resign. 1538.                  |                                 |
| 8 P    | anlus Nicolai .                  | 1538           | † 1551, Márz 4.                |                                 |
| 9 ! L  | ucius Anrich v. Bonaduz          | 1551           | + 1566, Jun. 19.               |                                 |
| 0 C    | hristian v. Castelberg           | 1556 Jul. 26.  | † 1584, Febr. 22.              |                                 |
|        | licolaus II. Tyron v. Truns      | 1584 Feb. 28.  | † 1593, Jun. 13.               |                                 |
|        | acob IV. Bundi                   | 1593 Jun. 27.  | † 1614, Febr. 26.              |                                 |
| 3 S    | ebastian v. Castelberg           | 1614 Marz 3.   | † 1634, Jun. 3.                |                                 |
| 64 A   | agustin Stöklin                  | 1634 Aug. 20.  | † 1641, Mai.                   |                                 |
| 55 J   | lohann VIII. e. Saz              | 1641 Mai 31.   | † 1642.                        |                                 |
| 56 : A | Adalbert L. Bridler              | 1642           | † 1655.                        |                                 |
| 57   A | dalbert II. v. Medels            | 1655           | † 1696, Febr. 11.              |                                 |
| BB A   | dalbert III. r. Funs             | 1696           | † 1716, Oct.                   |                                 |
| 69 0   | Collus v Florin                  | 1716           | † 1724, Mni.                   |                                 |
| 70 3   | Varianus v. Castelberg           | 1724 Mni 29.   | † 1742, Sept. 24.              |                                 |
| 71 E   | Bernhard Frank v. Frankenberg    | 1743 Sept. 24. | † 1763, Fcbr. 11.              |                                 |
| 72 F   | lieronymus Casonora              | 1763 Apr. 11.  | † 1764, Jul. 16.               |                                 |
| 3 (    | Columbanus Sossi v. Olivone .    | 1764 Aug. 20.  | resign. 1785, Jal. 7.          |                                 |
| 4 1    | Laurens Cathomen v. Brigels .    | 1785 Jul. 7.   | † 1801, Jun. 23.               |                                 |
| 75 A   | Anselm I. Huonder v. Sumvix .    | 1804 Feb. 13.  |                                | Er war der leute Fürstabt.      |
| 6 A    | Adalgot III. Waller v. Ringgenb. | 1826 Jun. 21.  | resign. 1846, Febr. 20.        |                                 |
| 77 4   | Anselm II. Owinter aus Topetach. | 1846 Feb. 21.  |                                |                                 |

## Orts- und Namen-Register

## zu den Regesten des Klosters Franbrunnen, Uantons Bern.

Abbatisse, Nic. 29, 35. Abberg, Pet. 132. 161. 740. 745. Seite 172. Berchta nx, et Cath. fil. 740, 745, S. 172, Aber, Hans 403. Abigang, Jaquinod 240, 241. Achermann, Burckh. et uz. Elsa Vorster 766. Achshalm, Gylian (Bern) 428, 445, 475, 501. Ackermann, Burkh. (Bargdorf) 338. Adelheid, erste Achtissin zu Frauhrunnen 639, S. 178, Adolf, rom, Kenig 38. Aebi, Joh. 241. 258, 260, 261. Aefflingen 496.

- v. Aegerten (Egerdon, Egerten), Gertrud 641.
  - Hans, Jkr. 741.
  - Mina 682.
  - Heinr., Ritter 690.
  - Pet 741.
  - Burkhard, Ritter 771. Hartm., Jkr. 809.
- Peter, Jkr. et ux. Agnes 819. v. Aergow, die, zu Bern 793.
- (Argow, Ergow), Rud. 113, 123, 143, 152, 157.
  - Arnold 113, 123, 736.
  - Its 131, 192, Nonne zu Fraubrunnen, S. 182, Werner 135, 206, 256, 651.
  - Conrad 223, 256, 300, Cuonzmann 269, 393,
  - Hans 393, 469.
  - Catharina 620, 805.
  - Adelheid 633, 816.
  - Johann 701. Anna 714

  - Budoff 870.
  - Jorg 894.
  - Anna, verebl. v. Durrach 816. Marg. 827.
  - Pet., Meist. Domherr zu Basel 898.
  - Ita, Nonne zu Fraubrunnen 905.
  - Rud., jgr. 918.

Aescher, Gylian (Bern) 502. Aetingen 212, 407, 536, Lettikofen 492.

Affoltern 223. v. Affoltern, Wern., Ritter 850. Athert, Decan zu Lüsslingen 576.

Schweigeriche Regesten. U. t.

Albrecht, rom. K. 686.

Alchenflue 531. v. Aichistorf (Alchstorf), Heinr. 787.

Allormei / 352, 680.

Alframe 1

v. Allenlauden, Cath., Nonne zu Fraubrunnen 631. Walther und Agnes 838.

Afler, s. fiziler.

Allmendingen, Allwadingen, Allwardingen 58. 64. 78. Allwand, (Bern) Nic. 466, 468, 473, 477, S. 184.

Wilb. 475.

Altilch 19. Altenberg bei Bern 235, 329.

Altisperg, Claus. 398.

v. Altorf. Castellan zu Landeron 266.

Adelh., Nonne zu Fraubrunnen 313, 887. S. 180.

Jordans, geb. Granss 790.

Heinr. 797. v. Altreu, Burkli 340.

Cuonzmann 384.

Elsa ux. geb. Oschsenbein 384. Alyn, Dietschi 365.

Amalia, Nonne zu Fraubrunnen 194. Ambolt, Heinz 479.

Amiet, (Amietz, Amyat) Nic. 260. 261.

Joh. et Petit 375.

- Jac. 414 Ammann, Elisab. 701.

Amorte, Heinr. u. Clara 764.

Amsoltingen 450, 451. v. Amsoltingen, Elisab., Nonne zu Fraubrunnen 609. 836.

Marg. 624.

Meister Pet, 770. Am Stuz, Greda 615.

Ausstasia, Aebtissin, s. v. Burgistein.

Andreas, Kirchherr zu Wengi 42. Andres, Heinr., Vogt zu Wangen 385.

Anton, Propst zu Wangen 5. S. Antonii 127.

v. Arau, (wohl nur als Heim.) Heinr. 757. 838. Guota, Nonne 909.

Arberg 360.

v. Arberg, Graf With, 584, Grofin Eles, 661

v. Arberg, Hans 799.

Cath., Nonne zu Fraubrunnen 772.

Ita, Nonne zu Fraubrunnen 875.

Arch, Arche 281, 282, 285. Archer, Andr. 381.

Symon 402

Ant. 422, 475. Burki 661.

Armbroster, Benedicta, Nonne zu Capell 407, 408. Arnold, ein Prediger zu Bern 764.

- Pet. (Sol ) 23, 36, 39, 68, 88, 886, et nx. Anna 45, 102,

v. Arwangen, Walt., Ritter 11, 23, 123,

Pet., oestr. Ammunn zn Langnen 82, Auber, Henr. 337.

Aurora, monast., s. Fgfenisberg.

Aventsche, Hänsli (Biel) 365.

Baber, Hánsli 601.

Balion, Pet. 152.

vom Bach, Ulr. 212. 219. v. Bach, Conr., Jkr. 824

Noege, (sic) Jkr. 824.

Hans, Jkr. 824. zum Bach, Jac. 109.

Pet, and Anna 639,

Mechtild 857. Bachiler, Pet. et Clementa 96.

Bachtelon, das Gut, 165.

Bader, Heinr. 154.

Balliz, s. Bellenz.

Bailli, Joh, 512. v. Baldegg, Hartm., Ritt. 237.

Marq., Ritt. 682.

Cath., geb. Sena 696. S. 172.

Baldenberg, P. 147. Pet. 645.

. . . 56.

v. Baldwil, Adells, 649. Walth., Ritt. 682.

Mechtild, Nonne zu Fraubrannen 821.

Ballenholz 42.

Balletschan (Beleichan) Tschan 503.

v. Balm, (Balma, Balmo) Rud. nob. 14, 18.

Ulr nob. 18. Jac. 130.

(Balme) Pet. 190. Schulth, zu Bern 219, 225, 228. Buof 589.

v. Balmegg, Gertrud 10, 12. Werner 41, 42,

Balmer, Ulr. 152, 230,

Pet. 276, 296, 297, 298, 381.

Bernh. 371, 374.

Guota 607. v. Balmoos, (Banmoos, Balmis) Heinr. 102

Wölfli 269.

Hnns Heinr, 420, 423,

Hans 495. Marg. 527.

Marg., Abtissin zn Fraubrunnen 518, 527, 528, 529.

532, 537, 538, S. 180 u. 183.

Thuring 453, 495. S. 180.

v. Balmoos, Casp. 495, S. 180,

Appolloois u. Elsbeth 495. S. 180,

Johanna Sägenser, geb. v. Bingoltingen. S. 180. v. Balsingen, Heinr. 229.

Balthasar, Bischof von Troja 705. Banwart, Hansli 183.

Jac. 221.

Ulli und Jenni 252.

Hansll, Zinsmeister zu Fraubrunnen 405.

Bar, (nicht Biren) 513. v. Barenfels, Elsh. ux. Hemmann's von Spiez 612.

Barfüsser zu Bern 229, 235,

v. Bargen, Marg., Nonne zu Fraubrunnen 602. Bariswil 413.

Bartselii, Barth, 347

Basel, Bisthum 177, 232, 261, 414.

v. Basel, Joh. (Soloth.) 39, 238,

Oswald (Bern) 322, 329, 331, 335, Basenet, Johan 380.

Basset, Perro 265, 271. v. Basson, (?) Wilh., Ritt. 824.

Alis, s. Tocht. 821. Batterkinden 310, 322, 331, 354, 371, 378, 492,

Baumgarten 231. 1'rhnn 502

Baumgartner, Ruodi 423.

Pet. (Bern) 423, 428, 449, 464,

Pet. im Graben 428. Nicl. 568.

Elsb., Nonne zu Fraubrunnen 568.

v. Bechburg, Rad. 5. Friedr., Chorherr zu Zofingen 5.

Conrad u. Cono 5.

Burkhard 184.

Hilpurga 651. Elisah., geh. Senn v Buchegg 299, 310.

Haumann, (Henman) Freih. Ritt. 310. Bedier, Pet. 403. v. Bedirdorf, (sie) Joh. 200.

Belielin, Joh. 247. v. Beinwil, s. Bennwil. Beinwilre, abbatia 6.

v. Bestenwil, Hansli 388, s. a. Bitenwil.

Pet. 402. Bekker, Heine, u. Franz 215.

Bele Jelian 480. Belejenan, Immer 483, 493,

Jehan 490. Belelagia, s. Bellelay.

Bellacher, Rud. 365.

Bellelay, Gotteshaus 69, 92, 119, 192, 211, 260, 261, 294, 307 365. 442.

Relleng 510

Bellet, Willimi 268, 291.

Belmunt, Weinberg zu Ligerz 209. Belmunt, . . . . 111.

Beln, 410, 445. v. Belp, Burkh. 24.

Belper, Ulr. et ux. Elis. 238. Uolmann 404.

Lienh. (Biel) 507.

Belper, Bertha, Nonne zu Fraubrunnen 888. v. Benavil. (Bennenwil) Burkh. 153. Adella 627

Cath. ux. Nic. v. Lindnach 899. Rerchia laki 375 414

Berchta, Achtissin zu Fraubrunnen 58, b. 871, S. 178. Berchtenhof 372, 273 378.

Berchter, Appa 843, Claus 885.

Berchtold, notar, comit. Eberh, de Kiburg 138,

Propst zu Solothurn 760.

pleb, zn Burgdorf 2. pleb, zu Grafenried 173.

Berchton, Pet. 124.

ab Berge, s. Abberg Berger, Gylian (Bern) 502.

de Bermstingen, Dietr., Conventual zu Salem 54.

Bern 24, 38, 127, 130, 153, 190, 213, 228, 235, 274, 275, 269, 295-298, 313, 315, 320, 323, 329, 331, 345, 354, 377-379, 381, 395, 398, 399, 401, 402, 407, 408, 410, 414, 422, 423 425, 427, 428, 430, 431, 436, 410, 441, 443-445, 448, 450

-455, 459 - 465, 467, 468, 470 - 472, 475 - 477, 480, 493 496. 499. 500-502. 506. 509-511. 515. 517-521. 524-527, 529 - 532, 535, 536, 538, 544, 545, 549, 556, 559, 561, 564, 565, S. 176,

Bern, Stift daselbst, s. S. Vincent. Stift.

- Tentsch, Hans deselbst 21 127, 129, 229, 235,

Prediger-flaus daselbst 21, 33, 75, 127, 214, 229, 292. 329, 344.

Barfüsser 229, 235.

v. Bern, Conrad et ux. Bertha 646. S. 172.

Minna, Nonne zu Fraubrunnen 650. S. 172.

Ita 657

Ulrich 710.

Meister Heinr, 796. Agnes, Nonne zu Fraubrunnen 798.

Berner, Ita, Nonne zu Fraubrunnen 743.

Hans (Soloth.) 310, 323,

Bernersches Hus (Kirchgem, Neuenegg) 417. Bernhard, Abt zn Gottetatt 298.

Berno, Rudi 363.

Beronens, eccles, 1. v. Berroman, s. Preroman.

Berthnux. S. 172.

Bertschi (Berehis) Jaqui 375, 414. v. Berwil, Marg. 571.

Besonson, Bannin (?) 380. Joh. 419, 435,

Bescheler, Judoc. 189.

v. Besingen, Pet. 869.

Betterehingen, a Bätterkinden. Bibersch 128, 139, 308, 608,

v. Biliersch, Hermann 128,

Heinr. 128, 135, 137. Job. 139.

Berchta 679.

Anna, Frau 795.

Hans, Chorberr zu Solothura 865. Bichinger, Pet. 854.

v. Rickingen, Dietr. 123.

Kath. 783.

Bickinger, Joh. 339, 808,

v. Bidrich, s. Büdrich.

Biel, Stadt 8, 29, 30, 61, 63, 71, 101, 119, 158, 169, 195, 211 217, 232, 238, 347, 277, 294, 335, 358, 359, 365, 380, 403 418, 419, 442, 446, 480, 493, S. 176,

v. Biel, (Biello) Jac., Ritter 8, 28,

Bichard, Ritter 8. Eberhard 25, 26,

Herm., Ritter 28, 34, 71,

Clementa ux. 28,

Hartmann 28, Ritter 71. Richard 28, 34, 104, 122

Hermann 28, 62, Ritt. 71, 73,

Aymo 28.

Jacob, Ritter 627, 763. Lndw , Ritter 34, 869.

Wnith 34.

Nicolaus 31, 46, Otto. Bitter 35, 71,

Reinhold 46.

loh , Cath. u. Anna 71.

Ulrich, Ritter 71, 73, Meyer zu Biel 91, 105,

Hymer 71, 73, Bitter 175, Nicol., Möneh zu Erlach 71.

Johann, Bitter 171. Anna n. Cath. 171.

Johann 792

Sophia 886. Bieler, Cath. 203.

de Bienn, (Biel?) Rich., Ritter 8. Rieterlen 253

v. Bieterlon, Joh. 113. lts, verebt v. Büren 113

> Joh. 651. Anna 919.

v. Rietertan, Petermann, Jkr. 895.

Bigton, Biglen 145. v. Biglon, Heinr, 161.

Biglonthal 22. Billen, Cunzi 388, 389,

v. Billingen, Nicoletta u. Jacota, Nonnen zu Fraubrunnen 709.

Bentrix, Fr. 837.

Bimpliz, a. Bümpliz. Binder, Cuni 466. S. 183.

Bind-den Esel (Bern) Agnes, Nonne 407, 408, Bipschal (Bipschol) 126, 302, 355, S. 177,

v. Bipschal, Tschvron (sic) 360.

in der Birchi 41, 42,

Birnvogt, Pet. (Bern) 475. Bisagger, Heini 366.

Bischof, (Bern) Cuonz 287, u. Hans 523.

Biso, (Rys, zu Soloth.) Conr. 327. v. Bitichingen, (sie) Marg., Frau 675.

Bittenwil, Bittwil 42, v. Bitenwil, Bitenwil) Rnd. 42.

Bitterer, Joh. 197.

v. Blankenburg, Rich. 81. 116. 132. . . . . Frau 226.

. . . Nonne zu Fraubrungen, 5, 182, Blanpang, Ruffi (Biel) 446.

v. Blatten, Jenni 262, 333.

```
v. Blatten, Symon 366.
Blavenstein 773.
v. Blauenstein, Cuonzmann, Jkr. 87.
              Butschman, Jkr. 87.
Blez, Joh. (Zug) 537, 557, 560.
Bleigher, Hans (Bern) 410.
Blindmann, Joh. 217. S. 173.
          Claus (Bern) 286, 288, 304, 313, 345,
Blower, Pet. 413.
  - Ruedi 479
Blali, Berchtold 197.
Bluomo, Pet. 152.
Bluomzi, Ulr. 9. s. auch Brunzo.
de Borbeggs, s. v. Buchegg.
Bockli, Bud., Abt zu Frienish. 600.
Bodenweg, Pet. 68,
Bolen, Ulr. 919.
Bollingen 159, 330, 415, 542.
. Bollingen, Conr. 57, 67,
            Pet. 67. S. 181.
             Ulr. 67. S. 181.
             Anna, 67 Nonne zu Fraubrunnen, S. 181.
             Heinr. 111, 124, 132.
            Nicel S. 181.
            Jacob 111.
            J. 298.
             Jacob 368, 369 370.
             Iffo 345, 371.
            Verena 491, S. 183.
             Marg. 491.
             Matthawas 663.
             Jac., Jkr. 663.
             Marg , Nonne zu Fraubrunnen 663.
             Bud. 698.
             Nicolaus, Priester 749.
             Pet., ein Barfusser 749.
             Ita. Nonne zu Fraubrunen 829.
             Heiur. 856.
             Annn u. Ufr. 874.
             Etan 767.
Bollorun, Uir. 217.
Bonn, Pet. 118.
de Boncard, (sie) Joh., Castellan zu Schlossberg 301,
Boner, Berthn, Nonne zu Fraubrunnen 664.
   - Werner 611, 664, 789,
       Incoh 611
       Anna 679.
       Judenta 695.
       Conr. 806.
       Mechtild 910.
Bouere, Wern. 70.
Bono, archidiae, hunteens, 37.
Borgon, Ant. 375.
Le Borne, Bernen, Ruedi 358, 367, 393, 397,
Borro, Hans 382
Besehet, Heinr, 178.
v. Bottenstein, Ulr., Ritt. 859. S. 172.
Bourgegnien, Ant. 512.
Bowilis, (Bawh?) Ellina, Nounc zu Fraubrungen 20%.
 Bozuic, Wern, p. Pet. 28.
 v. Branturg, Heinr. 681.
```

```
v Branburg, Anna 647.
Brandis 445
v. Brandis, Thuring, nob. Ritt, 82 819.
           Katharina 819.
           Wolfhard, Freih, 366, 279, 819.
           Heinr, 618.
           Adelh. 804.
v. Brecholsbüseren, Burkh, et Minna 100.
                   Rud. (Burgdorf) 100.
Breilat, Johan 512.
Bredels 122 a Predels.
v. Bredels, Walth, 222,
Brediger, Pet. 418.
v. Bremgarten, Burkh. nob. 1. 2.
               Ulr., Ritter 42,
               Anna, verm. v. Jegistorf 42.
               Heinr., Domberr zu Solothurn 139.
Bremearten, Joh. (Biel) 268, 291.
Bremggrier, Jac. 287, 362, 368.
v. Brezekofen, Frau 124.
Bridnit, Henzm. 415.
Briegge, Pet. 166.
Brickler, s. Bruggler.
Bringo, s. Brung.
v. Brittenach, Stephan (Biel) 87, 104.
             Joh. 104, 122,
v. Brittenwald, Conr. 684.
Brittewalt 4.
Bröbrot, Hansli 418, 690.
de Broch, flans, ein Priester 317.
Brodkorb, Walth, 403, 318,
Brögli, Ulr. 130.
Brosin, Heinz 250, 360.
Browe, Brevver) Ulr., t. Ord. Brud. 190.
Bruder, Cuoni 474.
v. d. Bruege, Wern, 135,
Bruger, Heinr, 21, 57,
        Tegenhard 57, 81, s. auch Brüggler.
        Minna 57.
       Anna St.
Zer Brugge, Heinr, 131.
Brugger, Heinz 599.
Brügger, Jenni 609.
Brüggler, (Bruger) Tegenhard 57.
          Minna ux. 57.
          Ludwig 374, 381, 428, 429,
          Pet. 409, 422, 423,
          Sulpicius 472.
Bran, Heinz 226.
Brunnsdern 33, 586.
Brunge, Joh. (Zofingen) 797.
v. Brunnen, Conr. 85.
Brunzo, (Brunz, Brinzo, Bluomzi) Ulr., Ritt. 582. S. 178.
        Ulrich, alius, Bitt. 793. S. 178.
         Conrad p. Ulrich S. 171.
         Marg., gen. v. Hasle, fil. Ulr., Aebt. zu Fraubr. S. 178.
         Anna, gen. v. Husle, fil. Ulr, Nonne daselhat S. 178.
Brunzer 747.
v Bulienlierg, Pet. 40, 611.
               Joh. 2, 65, 67, 102, 129, 150, 153, 159, 212-215.
```

237, 585,

v. Bulenberg, Joh., igr., Ritter, Schulth. zu Bern 153, 157, 161. 165, 167, 168, 180, 190, 234, 235, 237, 625, 832, Ulrich 214, 215, Schulth, 250-252, 407, 408, Otto 250 Schulth 274-276 281 287 289 293-298 407, 408 Cunuzmana 250. Adrian, Bitter 472, 473. Heinr., Ritter n. Sebulth, 407, 408, 410, 417, 422, Margar, 585. Adeth. 596. Hema 518 Paries 686. Mare. Nonne 686. Ulr., Biffer 687. Cono. Ritter 687. Fisheth 726 821. Berths, Noone zu Fraubrunnen 883. Marguard, ein teut. Hr. 914. Marg., Fran 865. Bucelin, Hans 265, v Ruch, Joh 296 297, 313 Buchegg, Schloss 11. v. Buehegg, Graf Leinr., Schulth, zu Solothurn 118, 119, 133. 111, 142, 157, 791, S. 178, Graf Hog 168, 210, 705, S. 178, Grafin Elisab., verm. v. Klingen 181. Johanna ux. Burkb. Senn 132. not 1, 167, 628, S, 172, Grafin Judenta, Achtissin zu Fraubrunnen 147, 150. 153, 170 179, 183, 196, 207, 778, S. 178, Graf Mathias, Erzbischof zu Mainz 817, S. 178. Heinr. (zn Burgdorf) et ux. Marg. 296. 682. Elisab, Scan, verehl, v. Beckburg 299. . . . . verehl, v. Jegistorf 19. Hartm 925 Clewi od Claus 293, 311, 317. Elisab, ux. 3'1, 317. Pet. 314. Marg. 799.

Graf Cuopo 670. Grafin Adeth. 720.

Graf Berchtold, Bischof zu Strassburg S. 178. v. Buchholz, Werner 251.

Clara, Nonne 707. Büchin, Loy (Ludw.) 380. 419.

Buchli, Heinr, 647.

Buchecho (sie) Perrold 241.

Buchsee, Gottesbans 35, 42, 62, 94, 164, 273, 301, 312, 350, 360, 467, 470, 476, 499, 510, 514, 519, 521, 556, 773,

v. Buchsee, Hermann, Jkr. 386-390.

Anton 453, 495

Elisab, 189, 834, Clara 677

Cath. Sed.

Buchser, Pet. 137. v. Bückheim, Hans, Propst zu Blieinfelden 701.

Buckler, Adelh. 876. v. Büderich, Bercht., Bitter 29.

Symon 29.

Heinr. 29 97 Peter 87

Schwaue . . 11 4 Bulina, Cath. 758.

v. d. Bulla, Symon 78. Bumann, Pet. 418.

Bomplis, Bimuliz 37, 80, v. Bümpliz, Thüring 80, S. 181,

Minna u. Anna 80. Nonnen zu Fraubrunnen S. 181.

Conr., Albr. p. Heinr. 80.

Minna, Nonne zu Fraubrunnen 647.

Anna 209 576

Nicolaus u. Mechtild 90.

Heinr. 742.

Flienh 894 Anna, Nonne zu Fraubrunnen 742,

Gred., Nonne 894.

Ulr. u. Agnes 806. Conr. 923.

Elisab., Nonne zu Fraubrunnen 919.

Buob, Adelh. 707. Beach 11.

v. Buoch, Ulr. 251, 272,

Hans 320. Clore 618

Minna, Noune zu Tedlingen 648.

Burkh., Cath. u. Gred. 751.

Ulr et ux. Anna Püscher 906. Buoche, Rad, u. Beinr. 620. S. 172.

Buncher, Pet. 287. tioneli 376.

Rud. 652.

Buolinger, Ilinshi 447. Buozwile 40,

Burcardus, Chorherr zu Interlaken 9.

vicepleb, zu Bargdorf 9. Burchardus, Abt zu Lüzel 52. 60.

Charliere zu Soloth, 49. Prior zu Frienisberg 60.

Burcke, Joh. 218.

Büren, Büren, Burrin 10. 11. 12. 15. 18. 112. b. 148. 270. 421. 471. v. Büren, Ita 113.

Anna, Nonne zu Fraubrunnen 208. Joh. (Bern) 215, 272, 313, 320, 358.

Last 466

Hone 491.

Pet. (Bern) 502. . . . . Bitter 618.

Nicola ny 618

Berthn 573. Nicolans 573.

Weiner 687.

Hinsli 799, 905. Anna, N. 778, 865, S. 182.

Ita 778. S. 172. Conr. u. Mechtild 816.

Otto 641

Elsa, Frau 650. Bürer, Bürrer, Joh., ein t. Ord. Brud. 276. 407. 408.

ab der Burg 244, 245. Bergdorf 1, 2, 9, 10, 18, 58, 113, 115, 121, 121, 143, 154, 185, 246, 248, 269, 309, 345, 383, 386, 387, 395, 398, 399,

400 401, 410, 558,

Franciscaner-Klosters 267, 387.

Sophia 645.

Hartm., Ritter 661.

#### v. Bütikon, Walth., Ritter 791. Burgdarf, Schloss 4. Ulr., Ritter 271. v. Burgdorf, Burtorf, C., Ritter 5. Haus 868. Meister Pet., Chorherr zu Ansaltingen 121, S. 180. Anna Fran 620 Meister Volmar u. Mechtild 121. S. 180. Butinger, Hansli 436. Marg. 121. Bendicht 478, 498. Marg. Priorin zu Fraubrungen 91, 98, 99, S. 180, Jaggi 403, 418. Berthe, Nonne zu Fraubrunnen 630. Ulmann 478. Elli, Nonne zu Fraubrunnen 663. Rupschlin 94. Bütschelbach, Ulr. 225. Barthol. 315. Rud. (Bern) 102. Ruof 116. Conr., gen. Pfister 130. Büttenberg 104. Cnnr. 925, S. 172, Bittencul, Nigeli 375. Burger, Jac. 233. Butzer, Burkh. 201. Handi 269 290 t'le 261. Auma 290 Colet. 328. Hans 25.5 Buweli, (Buwli, Buwilis) Bercht, 34, 42, 57, 66, 67, 111, S. 181, Wern, 318. Adelb. ux. 111, S. 181. Hons n. Clara 407, 408, Heint, 111, 124, 130, 167, S. 181, Anna 678 Joh. 111. S. 181. v. Burgistein, Anastusia, Achtissin zu Franbrunnen 273. 296. 297. Agnes, vereblichte Münzer 111, S. 181. 300, 312, 320, 340, 342, 350, 840, S. 179, Adelh. ux. Henr. de Venringen 111. Conr., Ritter 289, 296, 297, 313, 710, 826, Its u. Auss. Nonnen 111, 126, 772, S. 181, Pet. 374, 381, 826, Rud. 130. S. 181. Jordan, Bitter 154, 220, 246, 248, Adelli, 130, 284, Verena ux. geb. v. Messon 246, 218, 251. Vincenz (Euzo) 228, 622, Amalia 580. Peter 289, 313, 320, 748, Cuonzmann, Jkr. 662, Adelh., Nonne zu Fraubrungen 298. S. 181. Hartmann 840. S. 179. Peter et ux. Elu. 618. Kraft S. 179. Berchtold 637, 717, 854. Agnes ux. Wöldi's Münick 840, S. 179. Marg. ux. 717. Petermann 710. Adeth., Nonne zu Fraubrunnen 567, 717 Cath. 685, 826. Ellina, (Buwilis) Nonne zu Fraubruunen S. 182. Conr. d al. Ritt. \$26. Buwmann, Colier. 498. Wilh , Jhr. 780. v. Büzberg, Pet. 869. Cath., geb. v. Rormoos 835. v. Bypson, (sic) Cath. 611. . . . . vereld. v. Hunnwil 840. Bykinger, Wern, 196, Burgkelli, Wernli 335. Bys, (Soluthurn) Cour. 327. Bürglen 217. 343. Ze dem Burgthor, Burkh., Convent. zu Salem 54. Cabet, Peterm, 482. Calvin, Nic. 380. v. Buriols, Wern, 122, Burkhart, Bischof zu Constanz 736. Camerarius, Joh. 1. der Schaffner 360. Capellie in forestis, a Frauen-Capelle. v. Solothurn, Beicht, zu Franbrunnen 648, 701. Carboglat, Peterni, 382. Bürren, zuns B-Hof 508. Carpentarius, Jac. 76, 240, 241. Cerdo, Mich. u. Adelh. 123, 141, Burtor, Burthor, zu Solothurn 39. Cezzenwil, s. Zazwil. Buschen, Anna, Noane zu Fraubrunnen 285. 313. Mare. 594. Chalum 2 Ulr. u. Grede 649. Chambette, Peterm. 392, 393, Buschili, (?) Joh. 266. de Chane, Conr. 411. v. Büschol, Elisab., Berchta u. Adella, X. zu Frault, 150, S. 182. du Chano, Perrod. 382. Adela., deren Mutter 150. Charbilliod, Cherpillod, Perrad. 301. 337. Conr. 825, 892. Chardon, Perrod. 375. 392. 393. 397. Simenin 337. Clars. Nonne 847. Chatellain, Rudin 480, 481, 493, 504. Elisab., Nonne zu Fraubrunnen 688. v. Bütikofen, Heine, 235. Chavans (Chavannes) 302, 393. v. Batikon, (Battikon, Buttenkon) Conr., Bitter 15f. de Chavannes, Cuno 218, Nico 435. Hons Thuring, Bitter 446. Judenta, Noone zu Fraubrunnen 586. v. Chavornay, Joh., Propet zu Hettisvil 243. Hans, Bitter S. 172. Chaynelz 462.

Cheisaltz, Cûnzi 392.

Cheminatun 5.

Chernillod, a. Charbilliod. Cherryens 217. Cherany, n. Kerantz. Chiffelle, Chefelle, (Tschiffeli,) Jonet 392. v. Chramburg. s. Kramburg. Christian, Abt zu Frienisberg, spater Beicht, zu Fraubrunnen 669, v Friburg, Prior dasellut 160. Kirchherr zu Batterkinden 697. Chuon, Joh. zu Walthus 160. Chuque, can. Solod, 128. - commendat, in Thunkstetten 76, Vicar au Tessen 182. Chuonolfingen, s. Conolfingen. Choonrad, Schulmeister zu Soluthurn 155, v. Cimerberg, s. Zimmerberg. Clara, Priorin zu Fraubrunnen 612. Clare, Colet 392, 393. Aut. 411. Thurin, 512. Clauser, Steph. 559. Clausser, Adam S. 175. Clemens IV., Papat 13, Clementin, Aebtissin zu Frauenbrungen, s. v. Schwertschwendi. Clewe, Hans 508. Clos. Jac. (Bern) 422. Hans, 478, Cobet, Clewi 479. Colet, Lungi 304 u. Heinz 350, 360, 361, 370. Coliant, H. 69. v. Colenbul, Agnes, Subpriorin au Fraubrunnen S. 181. Aentha 904. v. Colombier, Jaquette, Nonne zu Fraubrunnen 456 S. 183. Columbet, Hausli 419. Compagnet, Componet, - - - Edelkn. 163. Joh., gen. v. Courtlari, Jkr. 247, 294. Peterm 375. Georg, gen. v. Courtlari 350, 360, 392, 393. Cono, Abt zu Frienisherg 44, 45, 52, 58, 60, 72, 73, 77, 886. Curat. de Rappherwile 35. Conolfingen 282. Conrad, Abt au Frienisberg 85, 97, 101, 105, 107, 114, Abt au Luzel 377, 381, Propst au St. Johann in Constanz 54 Propst zu Interlaken 127.

Curat, in Tessen 141.

Nic., Schulth, zu Solothurn 504.

Nic. (Bern) 555.

Constanz, Stadt and Bisthum 54, 140, 501, 736. Coppet, Jenni 245.

v. Coppingen, Ulr. 143. Mechtild 777.

> Anna 860. Rud. 919.

Coppiger, Conr., Lubruder zu Fraubrunnen 227.

Coquednix, Joh. 394. 393.

de Corbiere, (Gorbers) Alvis, Frau 590. Perrette 596.

> Jaquette, Fr. 710. Wilh., Jkr. 747.

de Corpartur, (?) Anna 815. de Corgemont, Imer dict. Susantamar, armiger. 175. de Corgemont, Tschangirri, (Jean Pierre) Edelka, 360. Anna ny 360 Courlet, Perro 414.

v. Courtlari, (Curtalrin, Cortalri) Symon, Ritter 62. 93. Bichard, Bitter 29.

Pet. 73, 87, 119, 122, 163, Ritter S. 182, Juliana ux. geb. v. Rūediswil 163, 198, S. 182.

Berchta, geb. v. Tayanne 93. Marg., verm, v. Bordiswil 163, S. 182.

Agnes, Nonne zu Fraubrunnen 667. Steph., Monch zu Frienisberg 766,

Johanna, Nonne zu Fraubrunnen 647 de Crissie, Henri 411, 414.

de Crochtal, s. v. brauchthal. Crollier, (Crottier?) Nic. et Agnes 188, 238.

de Critenemberg, s. v. Grünenberg.

Cuenar, Joh. 435. Cuenin, Perro 471.

Cuenis. (Cuenis) Henzinus 263, 264, 271.

Cuert, Nico et l'Iri 435. Cuertet, (Curlet?) Jaquemin 392, 393,

Composet, Compagnet, s. Compagnet. Cuoni, Ila sli 479.

Cuomunt, Cuono 308. v. Curbach, Elisab, 688. Curlat, Heinr. 240.

Curlet, l'erro et Jaquemin 411.

Peterm. 435. Benedict 482, 490, 498. (Gurlet)

v. Cartalrin, a. Courtlari. Cutzbet, Pet. 104.

Baltez, Ulr. u. Jacqui 380. Daniel, Weibbisch, zu Constanz 890. Dantes, Henzin 512.

v. Delsperg, Heinr., Ritter 6. de Loye, (viell. de Loys) Peterm. S. 175.

Dergow, a. v. Aergow. Dick, Nic. (Bern) 543,

Diemuot, Aebtissin zu Fraubrunnen, s. v. Halten. Diessbach 167, 168, 634,

v. Diessbach, Nic. 161.

Joh. 251, 289.

Loy od. Ludw. 395, 472, 473-475, 508,

Nicl., Ritter, Schulth. zu Bern 423. 445. Wilh., Ritter, Schulth. zu Bern 468. 473. 481. 494. 533.

Christoph 533.

Hans 533. Anna, verehl. Hünenberg 540, S. 183.

Anneli, Nonne zu Fraubrunnen 558. S. 183. v. Diesse, s. v. Tesseo.

v. Diessenhofen, Ulr., Schultle zu Burgdorf 14. 21.

v. Dietenken, Rud. (Constanz) 858. Dieterswil 233. Dietretwelt 4

Dietrich, Kirchherr 51. Dietschi, Mathia 288. Hana 345. 371.

v. Dieanhove, s. v. Diessenhofen. Dittlinger, Heinr. (Bern) 445.

thives a Reich ad Rich. vom Dorn. Herm. 436. Dornege 206. Dornswummen (sic) 231. Drissgruber, Doroth., Nonne zu Fraubrunnen 632. Dronw. (sic) Clementa 286. Duanna, s. Twann. Dubleminot, Jac. (Biel) 8. in Font, Jano 232. Dunzhan 63. Dn Paguet, Huganet 232 Darbeins, William 382. Dürichin (Durrach?) Anna, Frau (Solothurn) 671. Durinan, Christian, eine ausgelauf, Nonne zu Frauhrunnen 560. v. Durrach, Hugo, 39. 45. 68. 103. 152. 166. 171. Heinr., Convers. zn S. Urban 44, 45. Conr., Schultli, zu Solothurn 151, 166. Joh., Schulth zu Solothurn 221. Anna, verm, v. Falkenstein 284, 577. Hemmann, Schulth, zu Solothurn 284, 290, 293, 308, 311, 317, 331, 334, 353, Rud. n. Marg. 669. Conrad 587, 721. Johanna, Nonne zu Fraubrunnen 756, 797. Hug n. Engli 769. Heinr., Domberr 578. Johann 602 Anna 671, 786. Anna, geb. v. Aergow 816, Marg. 838. Elsb., Nonne 871. Jac. 911. Hug 925. Durre, Hans 779. Dürrenberg, Heinr. n. Meeht, 707. Darroberg, Berg bei Twann 205, v. Darron, (? viell. Büren) Heinr. (Bern) 406. Duss, Ulr. 479. Ebenhalt 78. Eberhart, Ruedi 416, 623, Uli 534. v. Ebersherg, Friedr., Lentpriester zu Bern 728 Eby, (s. a. Aebi) Joh. 211. 258. Eggart, Ulr. 252. Effelingen, Efflingen 11, 44, 45, 136, 166, 252, 253, 36, 270 303, 313, 374, 444, 452, Egenlaberg, s. Engelberg. v. Egerdon, (s. auch v. Agerten) Pet., Jkr. 10, 67, 116, 129, 165, 180, Ille 72 Arnes ux. Petri 165. Ulrich 165. Ecgert, Ufr. 256, 257. v. Eggenwil, Heine, 220, 230. Eggli, Willi 385. Egino, can. cecl. Beron 1. Egistorf, s. Jegistorf. in der Ein, Rod. 79. v. d. Eich, Ulr. 51. ze Eich, Thorna e zu Solathurn 103. Zer Rich, Christ. 230.

Eichbolz 19, 333. Einicken, Adelh, 604. Einsiedeln 727, v. Eisshalsmat, s. Escholzmatt. Elsisser, Clewi 416, 421. Embrach 9. Emme, fluv. 49, 473, 474. v. Endlisperg, such Englisperg, Nic., Ritter 567. Agnes, 624. Copr. 624, 645. Wilhelm 645 Withelms, Nonne 852. Engelberg, Englenberg bei Twann 158. 191. v. Engelberg, Englaberg, Engelburg, die, 226, 316, 320, 328, Heinzi 232, 213, 258, 260, 261, 263, 273, 302, Illr. 232 Licah, 320. linns 690. Elisab., Priorin zu Tedlingen 690. . Frau 235. 327. Herebta 825 Engelmann, Beinzmann 432 Ennenkon 78. v. Ensler, Pet. 247. Entcesten 145. Enzels, Enzilinon, Burkh. 36, 39. Eppo, Hansli 293, 331, 333, Conr. 331. v. Eptikowen, Andr. u. Rud. 144. v. Eptingen, Bero 614. S. 172. Erb. Heini 385. - Melek 424 Erbe. Hans 269 de Errôwe, s. v. Aergôwe, Ergsingen, Ersingen 173, 253, v. Ergsingen, Joh. 113. Chunzin, minist de 114. Hess, Jkr. 154, 610, 740, Berchtofd, Jkr. 383, 385, 851, Johanna ux. 621. 821. Sista 686. Adelb. 598. Marg., Frau 926. Elsb. 811. Agnes 914. Annstasia 880 v. Eriswil, Eroswil, Erolzwil, Job. 5, 10, 11, 14, 22, 720. Heinr. 5, 10, 14 15, 18, 22, 79, 100, 113, 121, 123, 131, 140, 143, Ritt. 144, 152, 156, 166, 176, 181, 887. Lucia, Nonne zu Fraubrunnen 546. Uir. 76, 792. Gisla, Nonne zu Fraufernnen 969. Adelb. 870 Hemma ux. Thom. v Scharnschthal 79. Anna, verm, mit Ritt, Jac. Rich 176. Ludwig, Leatpriester zu Burgdorf 181, 185, Bud. 185.

Agnes, Frau 864.

Erinch, 31, 92, 140, not. 217, 451, 476, 499, 501, 514, 556,

v. Er'ach, Adelh, Aebtissin zu Fraubrunnen 42. S. 179.

Ulrich, Kastlen Ritt 57 72, S. 181.

v. Erlach, Greda, fil., Nonne zu Fraubrunnen 72. S. 181. v. Erlach, Clara, Nonae zu Fraubrannen S. 182. Rudolf 72, Ritter 147, 318, S. 181, Walther, Jkr. 838. Burkhart 72, 173, S. 181, Elsb. nx. 838. Werner 72, S. 181. Agnes, Nonne 838, 915, 917. Cupo 72, S. 181. Conrad, Ritter et ux. Cath. 866. Anna 72, 125, Marg., Novize 872. Ottilia, Nonne zu Fraubrunnen 125. Elsa 876. Mechtild, Nonne zu Fraubrunnen 147. 181, Buof, Ritter 879. Conr. 202. Rud., ált., s. Sohn 879. Clara 225. Ulr., Ritter 879. Joh., (de Erlyaco) Monch 97. Lucia, geb. v. Krauchthal 879. Ulr., Vater der Aebtissin Adelbeid 811, S. 179. Barkhard 289, 318, 360, 368, 765, Walther 289, 295, 352, Anna ux. geb. v. Oltingen 814. S. 179. Ulrich 318, 383, 612, Marg., Nonne 814. Anna, geb. v. Spiegelberg 612, Agnes, Meist, zu Hügsnu 814. Anna, verm. v. d. Flüe 814. Rud., fil. Rud. milit. 765. Hans n. Burkhard 811. Burkh. jgr. 765. Elsbeth, geb. v. Heidegg 765. Elisab, 842. Johanna 318. Eberhard, fil. Ulr. mil. S. 181. Udalbeid od. Adelheid, Aebtissin zu Fraubr. 318. 357. Bud. S. 181. 360, 404, 410, 415, 814, de Erlyaco, s. v. Erlach. Johann 318, 356, 368, 371, 372, 378, 383, 394, 402, Eroswil, s. Eriswil. Ottilia, Nonne zu Frauhrannen 318, 573, S. 181. Ersingen, s. Ergsingen. Anna, Nonne zu Fraubrunnen 318. S. 181. v. Esche, (Eschi, Esch) Blisab., N. zu Frbr. 110, 671, 793, S. 1\*1, Werner, Chorherr zu Solothurn 333, 765. Nic. 130, 153, 161, 190, 577, 822, Marg., geb. Reich 333. Burkh, 743, S. 172, Hemman, teut. Ord. Bruder 333, 428, 765. Anna 885. Rud. 333. 346. 376. 389. 394, 396, 428, 440, 452, 453. Minna 793, S. 172, 472 473. 475. 494. 496. 497, 502. 505. 506. 511. 527. Eschennes 203. Anna, ux. 428. v. Eschenz, Joh. et fam. 140. 203. Mechtild 576. Escher, Uolmann u. Clara 621. Ulrich 333. 356. 372. 378. 381. 383. 385. 392. 393. Eschi, Hansli 336. 394. 395. 397, 400, 402, 408, 410, 417, 765, Eschilon / 22, 282, 329, Elsa 333, 428, Eachlen Petermann 333, 815. Eschlon \ Vadelet, a. Udelheit. Eschneu, Kjoster 786. v. Escholzmati, Walth. (Bern) 82. Anton, Ritter 386, 413, 838, Ulrich 369, 402, 405, 408, 415, 423, zem Esel, Hemmann 333. Ulrich, Ritter 656. Easlingen 70, 183, 531. Peter 400, 415, 423, v. Esslingen, Wern. 70. Esslinger, Adrian 528. Johanna, Nonne 407. 418. Aebtissin 814. S. 180. Ettermann, (Soloth.) Pet. 310. Niclaus 434. Burkhard 523, 619, 765, Ettingen 149, 379. Marg. us. geb. Reich 619. v. Ettingen, Joh. u. Nic. 149. v. Ettlingen, Anna, Fran 920. Thiebold 513. Hans, Schulth, zu Bern 531. Etzikofen 251. Marg. 582. v. Etzikofen, Ilans 732. 893. Ruof 600. Heinr. 899. v. Eye, Eyg (Bern) Pet. 345. 793. Hans u. Marg. 612. Clara, Frau 689. 765. Cuonzm. 795. Elisah., geb. Reich S. 182. v. Ezekon, Cath. 573.

> Ezzelkoven 144. 235. Paber, Burkh, 76. Conr. 88.

Rud. S. 182.

Mechtild 696.

Adelheid 736.

Werner 745

Anna 680.

Ulr. u. Marg. S. 182.

Cnono, tent. Hr. 791. Haus, Kirchherr zu Lindnach 792.

Just., Enneli u. Marg. 765.

Sahweizerlache Regesten. II. 4.

Marg., verm. v. Wil, dann Nonne 792.

Henr., fr. conv. zu Fraubr. 101. Faisnel, Rolin 439.

Marg. 580.

Exenchaven 68, 151, 152,

v. Ezenchoven, Ulr. 68.

v. Falkenstein, Ulr., Abt zu Erlach 92.

3

v. Falkenstein, Hug 284. 577. v. Freiburg, Ita 786. Anna, geb. v. Durrach 284, 577. Freiburger, Sim. (Bern) 340. Elisab. 717. Jöri 502. v. Falschen, (Velschen) Heinr. 220. Freiburger, Gylina 359 Anna, Frau 786. Marg., Nonce 857. v. Famerter s. Vaumarcus. Freidinger, Hans 859. Freitag, (Fritag) Perro 265, 266, 271. Farnsperg 880. Frenscher, Heinzi 288, v. Passen, (sic) Jac., Edelko. 232. Pet. 738. Fassnacht, Uli 522. Freso, s. Frieso. Benigna 752. Friesenberg 257. Hänsli 447. Fribinghus, (sic) Joh. 346. Frick, Thuring, Doct. 502. v. Fay, Joh., Kirchherr zu Neuenst. 302. Fechingen, s. Vechingen. Fridericus, scriba comit. de Kiburg 1, 2, Feissli, | Jac. 204. 205. 262. v. Fridingen, Rud., Comthur zu Köniz 511. Feistlin, 1 Fridinger, Freidinger, Hans 859. v. Friesenberg | a. Frieso v. Friesenberg, Nic. (Bern) 58, 82, 116, 132 Felmli, Ammonn zu Alebenflue 531. la Fenre, Burquin 375. v. Fenringen, (Venringen Ulr. u. Alis. 624. Vrieso, Ritt., gen. d. ruch Vrieso 102, 704. S. 181. Hans, ein Burfüsser 802. Conr., domicell, 102, 324, 912, Berchtold 739. Helwig od. Hedwig 102, 324, 821, S. 181, Anna, Nonne zu Fraubr. 783. Johannes S. 181. Adelheid, Nonne 886. Cunzi od. Conr. S. 181, Ferenberg 102, 234, 257, 324, 342, 385, 410, 449, Rud. 118. v. Ferenberg, Pet. u. Clewi 385. Nicol., Kirchherr 166. Wernli 449, 673. Heinr. 246, 248, Fesslin, (sic) Heinzi et uz. Lossans 306. Elisab, 644. Filz, Jehan 380. Ulrich 574. Fingerli, Burkh. 135. Rud., Ritter 614. Fintentrübel, Hans (Bern) 420. Anna, N. zu Frbr. 620. Fischer, (Bern) Copr. 37. Bertha 621, 658. Nicol, 42. Cath. 849. Bertschi (Neuenst.) 254. 258. Hans, Kirchh. zu Jegistorf 853. Clewi 438. Ita 890 Fischli, Panteli 602. Fricoisperg, Gotterhaus 1. 5. 6. 7 b. 23, 34, 41. 42, 44, 45, 52, 58 - Peterm, 705. 58, b. 60, 72, 73, 75, 80, 84, 85, 88, 97, 101, 105, v. Flachslanden, Hemmann, Ritt. 237. 107, 114, 125, 128, 134, 135, 145, 146, 162, 163, Flücko, Bud. 128. 166, 173, 191, 199, 210, 222, 242, 255, 266, 267, v Flementhal, Heine, 407, 408, 278, 284, 285, 314, 395, 406, 422, 423, 450, 451, Zur Fluo, Hans, Jkr. 636. 470, 471, 476, 499, 509, 510, 514, 517, 519, 520, v. d. Fluo, Johanna u. Marg., Nonne zu Fraubrunnen 778. 521, 526, 556, 600, 614, 617, 645, 696, 697, 711, Fontana, ein Weinberg bei Ligers 182. 731, 739, 745, 776, 780, 794, 796, 799, 805, 813. de Fonte, Ileinr. 124. 860, 885, 886, 899, Forel, Christian 218. Frig. Mecht., Nonne zu Fraubrunnen 778. - Burkh, 240, 241, Frimatingen 448. Fornschen u. Fornschun, Cuono 392. 393. 397, Frisching, Pet., Leutpr. zu Gruffenried 305, 704. de Forne, Joh. 178. Greda 305. du Fornel, (Fournel) Louis 375. 382. 392. 393. 397. Ruof 351. Forsin, Pet. 232. Anna, geb. v. Wattenwil ux. 351. Four. Nic. 137. Hans 502. Fournelz 493. Conr. et ux. Cath, 586. Franchwile, Rebgut bei Twann 243. 448. Fritag, s. Freitag. Franklin, (Frengklio) Hans 409, 422, 423, 428-430, 635, S. 182, v. Froburg, flans, Ritter 688. - Greda ux. geb. Lerwer 409. S. 182. v. Fronburg, (?) Ulr., Abt zu Frienisberg 711. Frauen-Cappel 18, 24, 127, 140, 450, 451, 688, 839, v. Frutigen, Pet., Convent. zu Frienisberg 60, 83, 111, 115, 117. Freiburg, Stadt 3, 16, 367, 871. 145, 146, 159, 160, 163, 234, 879, Johanniter Ilaus daselbst 367. Mechtild 698. v. Freiburg, Conr., Graf zu Freib. u. Neuenburg 347. Adelh, 766. Joh., Monch an St. Urban 44, 45. Marg. 702. Christian, monach, zu Frienish, 175. Conr. 770. Agnes, Nonne zu Fraubr. 642. Ita 789.

Fry u. Frye, Heinr. 326. Jörg 537. 550. Wolfe, 543. Caneli 329 v. Fulensee, Ulr. 75, 150, 153. Joh. 634. Funifex, (Seiler) Joh. (Sol.) 39. Funtennis, Weinberg b. Biel 217. Auf der Furen, Rudi 700. Furi. Pet. (Bern) 347. Füri. Wernli 326. Furis, Wezin 492. Füssli, Hans, ein Priester 627. Gachlenwil | 237, 299, 310, 322, 354. Gachwil Gaiget, (sie) Colier 419. 482. - Jag. 419, Gaignolz, Růedi u. Steph. 484. Johan 489. S. Gallen, Abtei 276. v. Gampelon Cuone 36. Gangharin, Uoli 312, 316, 319, 328, 361. Ganser, Rüedi 646. Gurtner, Garter, Ulr. 281, 282, 285. v. Gasel, Pet. (Bern) 408. - Hans 475, In der Gassen, Cath. 124. Johann 130 Capr. 204, 205, 871. Ellina u. Cath. 204. Joh., frat, conv. dictus de Twann 204. Burkb. 764. Adelh. 825, 856. Zer Gassen, Kuoni 164. Hugi 244, 245. Gatschet, Hans 347. Gavere, Heinr. 242. Gnuwessis, Gawessi, Jaggi 359. 403. Gayno, Steph. 363. in der Gazza, s. in der Gassen. de Gebstrasa, Pantaleon, Ritter 118. Joh. 151. Geburo, Pet. Geilingen, 835. v. Geilingen, Minna 633. Geiser, Heinr, 181, 204, S. 183, Geldenmatt 42. Gennhart, Hans, Caplan 354. Gengmann, Heinr, (Biel) 8, 41, Gentzer, (Jentzer) Joh. 541. v. Gepzenstein, Berthold, Comth. 27. Gerber, Mich. der, 172. Gerhard, Joh. 88. Gerlacus, presb. frat. teut. 37. Germons, Sym. 642. Gerung, Hemme, 664. Gerwer, Ulr. 544. - Mich. 784. - Mich, et Adelh, 837.

v. Gettnau, Clewi 391. v. Geyneh, Heinr. 855. Gevniez, Dietr. et ux. 98. Gieffelin, Joh., Ritter (Tschiffeli?) 232, Giein, Büedi 278. Giesser, Pet. (Bern) 395, 410. Giger, Hans (Bern) 502. Gilgenberg 347. Girod, Bürki 435. Gisenstein 124. v. Gisenstein, Pet. 24, 57, 58, 72, 81, 97, 116, 132, S. 181. Joh. 24. Greda ux. Petri 97. S. 181. Agnes, Nonne zu Fraubr. 97. 180. 591. 5. 181. Ulrich 97, 129, 150, 161, 165, 167, 180, 190, 214, 219, 289, 298, 313, 320, 330, Nic. 124, 274, 289, 345, 370, Hermann 146. . Otto 165, 180, 686, Jacob 165. Wernli 167, 168, Anna, geb. v. Oya 180. Clevi 330. Hone 395, 812, Barb., verehl. mit Thom. v. Speichingen 415. Hemman, Beicht, zu Fraubr. 757. Elisab., Frau 781. Cath., Frau 812. Marg., Fran 812. Mathias 812. v. Glarus, Ulr. (Bern) 223. Glaser, Heinr, 801. - Ludmann 833. Gles, Adelh. 664. Glesy, Joh. 632. Glücki, Rud. 402, 408, Gneist, Heini u. Cath. Gneso, Hugein 265. Gobet, Hugonet 447. Gochheit, Gouchet, bei Twann 249. 328. S. 176. Gogensperg, Ulr. 755. Golstz, Bend. 522. Goldbach 18, 58, v. Goldbach, (Golpach) Lutold u. Rud. 695. Conr. 620. in der Golde, Nic. 185. Goliart, Joh. 198. Pet. 211. Golzli, Burkh, 68, 625, 711, 854. - Mechtild ux. 841, 854. - Burkh, 854. v. Gomorchingen . . . . 235. v. Gorbers, (ohne Zweifel Corhière) Alwis, Frau 590. Gossi, (Gösi) Wern, 118, 128, - Conr. u. Mecht. 837. v. Gössgen, (Gössken) Heinr. 612. Guta, Frau 828. Gotschek, Tschan (Jean) 268, 291, Gottsstatt, Gottesh. 46. 64. 69. 91. 104. 140. 202. 247. 298. 450. 451, 471, 476, 509, 510, 514, 556, 796, Gouffe, Pet. 403, 418.

v. Grünenberg, Anna 602.850.

Marq., Jkr. et ux. Agnes 636. S. 172

Susanna, Frau 597.

Gouffe, Pet., jgr. (Biel) 418. 446. 456.

- Adam u. Umbert 456.

v. Goumoèns, Cath., Frau 739.

v. Gowenstein, Peterm., Edelkn. 269. Heinr., Ritter, 588, 619, 649. Gozi, Joh. (Soloth.) 88. Hans, Jkr. 588, 688. am Graben, (Burgdorf), Pet. 256. 267. u. Catb. 267. Jac., Convent. zn Einsiedeln 795. Ulr. 913. Ulr. u. Joh., teut. Ord. Ritt. 636. Graber, Joh. (Burgdorf) 49. Elisab., Frau 659. Burkh. 784 S. 172. Clementa, Frau 665. Gral. Rud. 336, 754. Marquard et ux. Marg. 768. Gratenried 5, 14, 23, 60, 82, 143, 173, 225, 270, 305, 537, 704, 781, Hans 768. v. Grafenried, Pet. 289, 313, 320. Clara, Nonne 830. Graffi, Joh., Ritter 237. Amalia, Nonne zu Franhr, 925. S. 182. Grafhans, Imer 402. Berchtold, Ritter 686. 780. Grand, Nikeli 337. Werner, Ritt. 743. Grandperrot, Cuni 375. 392. 393. Arnold, Jkr. 780. v. Grandson, (? v. Gransen) Hartm. 740. Jost, Jkr. 786. Grandwil, Alia, Frau 686. Margaretha 880. Grange, (Gringe) Jean 414, 439. Rudolf, Ritter 884. Grans, (Sol.) Joh., Schulth. zu Soloth. 184. 197, Jordana 924. Gruoser, Nichol. 261, 265. H. 68. Grütsch, Rud., Leutpr. zu Bern 374. Chuono 141. Utrich 587, S. 171, v. Gryera, s. v. Greiers. Heinr., Jkr. 775, 790. Güder, Lorenz (Bern) 546 - 548, 550 - 555, 557, 360, 562 563. Cuoni, a. Bruder 790. S. 175. Jordana, verehl, v. Altorf 790. Gugger, Nicolin 479. Agnes, Frau 618. Rud. (Twann) 319. v. Gransen, (viell, v. Grandson) Hartm. 740. Guglo | Peter, Kirchh. 155. Grandval, Moster 46. 122. 226. 247. 266. Gugler Ant. (Bern) 340, 374, 381. v. Grasburg, Jac. 161. 231. 788. Gugler, die 259. Gerhard, Jkr. 40. 57. 67. 72. 81. 231. Guggernell, Frau 740. Joh. p. Clara 801. Guillame, Jehan 414. 439. 529. Pet., ein t. Herr 904. Guldinhuobs 42. Grawil, Ober 383. Gumelingen, Gümlingen 4. - Conr. (Sol.) 412. v. Ganmens, s. v. Goumoens. Grawn Reide, s. Grafenried. Günnenkon 137. v. Greiers, Pet. 345. Gunpost, Ulr., Weibel zu Sol. 290. (? v. Gragirs) Nic. 130. Gunther v. Strassburg, Leutpriester zu Bern 229. 231. v. Grendfeld, Chuonr., Domh. zu Soloth. 185. Gnotwer, Rud. 421. Greppi, Pet. 403. Garcetten, s. Gurzelen. v. Grimmenstein, Pet. 211, 220. Gurlet, Jag. 419. Marg. ux. 220. - Bend, 503 u. Tschann 522, 543. v. Gurtefrin | s. v. Courtlari. Joh., Edelkn. 212. 215. Petermana, Jkr. 824. Grisch, Hans (Sol.) et ux. 409. Gurrelen 39. Groib, Heini (Sol.) 424. Guschet, Pet. u. Ness, Nonne au Fraubr. S. 182. Gros-Jenn, Joh. et Ita (Nenenst.) 92. 332. Guss, Hann (Biel) 39. Perrod 92. Gyela, Pet. 118. Gross, Rud. 755. Gyger, Heinr. 278 288. Gruber, Joh., teut. Ord. Brud, 120, 217. 276. - Hansli 331. Pet. 376. - Clewi (Burgdorf) 432. Heinzmann 346, 381. Hans 402. Maber, Pet. 67. Greds 581. Habermann, Gred. 750. de Grügira, (Greiers, Gruyère?) Nic. 130. de Habespore / Rud., Graf 12. v. Habsburg | Eberh., Graf 16. 20. 22. v. Grünenberg, Conr. nob. 18. Anna, Grafin, geb. v. Kiburg 17, 18. H. der alt. 19. Ulr. nob. 19, 46. v. Habstat l Pot. 97. v. Habstetten i Elisan, 572. Ita, Acht. z. Frbr. 72. 116. 119, 124. 125. 891. S. 178. Hans 678. Walther, Ritter 157. 861. Bestrix, Aebt. zu Frbr. 267. 269. 741. S. 178. (Hatstatt?) Amalia, Nonne su Fraubr. 668.

v. Habstetten, Johanne, Frau 688. Haymo, Abt zu Hohenrif, 649. Heberling, Heinr. 871. Habstetten, 97. Hachenberg, Wolfi (Sol.) 331. Hechler, Joh. 336. Pet. 395, 402, 408, Hafner, Wern, 196 Ita 575 Hafner, Pet. (Biel) 446, S. 176. Conr. 624. 819 et us. Mecbtild 819. im Hag, Pet. (Bern) 395, 402, 475, 537, 554, Heini a. Hessa S18. Hagbart, Gebrud, 124. de Hagenowe I Joh., Monch zu Frienish, 173, 785. v. Bedingen, Pantaleon, Ritter 871. v. Hagnau | Elisab. 929. v. Hegendorf, Wern., Ritt. 629, S. 172. Hager, Ulmann 458. Werner, s. Brud. 629. Hulbberr, Henz 884. Mechtild 673. Hegibach 181. Huller, Heinr. (Biel) 88. - Ulr., Edelkn. 325, 397, 411. v. Heidegg, Heinr., Ritter 668. Halmer, Pet. 313. Elwab, uv. Bud. v. Erlach 765. Marg., Fran 856. - Cunzmann 408. Heidelberg 876. v. Halten, die 624. v. Heiniberg, Heinr. u. Coar, 161. (de Haltun) Joh. 5, Ritt. 7, Heimolswil 253. Conr., Ritter 74. Pet., Jkr. 112, b. 151. v. Heimolswil, Conr. 170. Heinr. 126, 208, 209, Heinricher, Bened, 437. Heinricus, Bischof zu Constanz 59. Choosi 182, 209, 893, Urri 358 Aht zo Frienish, 191. Propst zu Zofingen 30, 31, Diemut, Acht. zu Fraubr. 85, 87, 101, 124, 619, 797, Capt. zu S. Urbao 44, 45. 798, 909, S. 172, S. 178, Rud 742 curat, in Bümplis 37. Elisab. ux. Petri 151, 742. pleb, in Bern 140. Heine, et uv. Elsina 208. pick. in Biglan 145. Job. 218, 797, 798, S. 172, pleb, in Etingen 149. Jaggi 304. rect, eccl. in Burglen 343. Heinz, Hinsli 479. Niggli 333. Verena, Princ. zu Fraubr. 853. S. 180. Heizer, Marg. 6"6. Halter, Ulrich 251, 276. Heller, Rud. (Bern) 472. 473. Barb., verchl. Tuber 468. Helsower, Claus 333. v. Hallwil, Marg. 616. v. Heklingen, Nie, 102. Helword, Pet., Aht zu Frienish, 438, 697, 860. Vecena, Fran 708 Haus, Ritter 718. - Barb., Nonne 860. Walther, Ritter 801. v. Helfenstein, Pet. 102. Hans, Jkr. 808. Otto, Jkr. 219. Hanes, Niggli 421. Catharina, verm. mit Wilh. v. Tudingen 219. Hans, Abt zu Frienisb., dann Beicht, zu Fraubr. 813. Paul 219. de Harbe, (s:c) Conr., dumicell. 35. Warner 786 Harber, Cuono 345. Hemerli, Wernh. 478. Harisperg 443, Henelin, (sic) Rud. 435. Has, Jac., Kirclib. au Hindelb. 386. Hennekin, Joh. de Rambeluz, Castl. zu Schlossberg 375. - Hänsli 103. v. Herblingen, Joh. 161. de Hasele | II. 9. Herdi, Pet. 303. v. Masle Elsa 610. Heriswand, (Herrenschwand?) Pet. (Bern) 502. Ulr., dict. Brnnze, Ritt. (s. a. Brunz) 108. Marg., fil., Acht. zu Fraubr. 108, 159, 161, 162, 166. Herli, Heinr. (Biel) 446. 206, 2 0 212, 434, 575, S, 178, 179, Hermann, Mönch zu Frienish, 97. Kirchh. zu Nenenstadt 218. Anna, 61., 159. S. 181. Nonne au Fraubr. 772. Fran 123 Hermannswil 221. Ehech 243 v. Herolswile, s. Eriswil. Herrenschwand, (s. auch Heriswand) Else 642. Bened. 390. Agues 669. v. Hersbach, (Horsbach) Uir. 234. Ruodi 925. Herrer, Pet. (Biel) 277. Haeler, Erhard 386. - Ulr. et ux. Bela 620. Oswald 383, 386, 389, - Heinr, et ux. Hema 620. Conr 7:19. Herscher, Rud. 421.

v. Hersenwile, Chaon, 142.

Hertenstein, Nic. (Bern) 538.

v. Habstatt, s. Habstetten.

v. Hauenstein, Nico, Monch zu Frienisb. 60.

Sahweiserische Regesten, If. 8.

Hertings, Cuono 413. Herto, Jenni u. Čuoni 301, 302, Herzogenbuchsee 459, 510, 564, v. Herrwil, Burkard 24, 127.

Baschina ux. geb. v. Lene 24. 127.

Conrad 24 Hetiswil 196, 243, 329.

v. Hetiswile, Heinr. (Bern) 58.

Ruof 231 236

Hess. (Hezze) Heinr. 68. - Burkin 179.

Hezel. Cuono 296, 297, 302, 319, 364,

- Pet. 346, 371.

Ital H. v. Lindnach 352, 371, 374, 381, 396, 402

Ludwig 423, 428,

Casp. 472, 502, 773,

Doroth., geb. v. Erlach 773.

Hezze, s. Hess. Hicke, Sifrid, not, 390.

de Hiegestorf, s. v. Jegistorf.

Hindelbank 386, 413, 605,

v. Hindelbank, Thuring (Burgdorf) 348, 675.

Elsa ux. 675. Nicol 614

Chaoni 693

Bertha 925.

Hinderlappen, s. Interlaken. Hirtzi, Benedict 539, 548. Hitzkirch 511.

v. Hochberg, Anna, Marker, 597,

Lndw., Graf 681. Im Hof, Heini 479.

v. Hofen, Anna, Frau 718. Hofer, E. 376.

- Hans 287.

1111; 466 Hofenholz 270.

Hoffi, ein Rebent S. 177.

Holmann, Johann 1'2. Cath., Aebt. zu Fraubr. 456, 457, 458, 466, 477, 494,

504, 507, 533, 729, S. 174, 180, Ant. (Beru) 466. 511, 729, S. 180, u. 183,

Hartm. 469, 516, 729 S 180 Bened, 516.

Berchtold 667.

N. N. (Bern) 809. N. N. filin verchi, v. Balm 809.

Hofmeister, Rud., Edelkn. 327, 335, 358, 359, 365., Schulth, zu Bern 371, 372, 374, 378, Ritter 396, 394, 395, 400,

402, 408, v. Hohenberg, s. v. Hochberg.

Rolis, Heinzi 316. 319. - Hemmann u. Lienh. 370.

Inki 417.

v. Holz, Conr. 235. 229. 251. Holzuch, Bertha 829.

Holzbein, Pet. 418. Holzhuoba 19. Holzmüle, 190. 492.

v. Holzmüle, Franco 19.

Honbrügge-Wald 42.

Mönstetten 124 130, 221, 339, 383,

v. Hönstetten, Anna 647, 693, v. Hongen, (sic) Ulr. Ritter 5.

Hopt. Adelh. u. Nic. 722

Harchenwil 183. Hornblass, Job. 822. Domb. zn Soloth, 872.

Horsch, Horscher, Nie, u. Pet. 212.

- Conr. 539. Horsbach, s. v. Hersbach.

Horwer, Meza 330. Hospes, Nic. 187. Höstetten, s. Hönstetten,

Höwesso, Conr. 115. Horo, Ulr. 167.

de Bucenstorf, a. Uzistorf. Huber, Barth, (Bern) 415, 448,

Rudi 472, 473, 475, 502,

Mathias 475, 502.

Hubler, Pet. 329. Andreas 502.

Hubschi, Dietr. 475. Lienh 502

Hug, Kirchherr zur weissen Kirche 85, 89, 90, 96, 99, 106, 108,

110, 112, 119, 171, 174, 175, - Leuter, zu Neuenst, 169.

- Lenter, zu Krauchthal 173

- 1th 322 Hugemann, Ulr. 24.

Hugenet, Heinr. 501. Hugerin, Joh. 411.

Hugis, Jost u. Cuono (Biel) 418, 446. Hugli, flans 326, S. 183.

Hugnetus, Perrin et Kath. 192. Jaqueminus 192.

v. Hülflingen, Marg. 680. Johanna, verm. v. Sumiawald 680.

Hullehalter, Pet. 20. Hünenberg, Gall. 540. S. 182.

Anna ux. geb. v. Diessbach, gewes. Nonne 510. S. 183. v. Hundwil, Amstasia, geb. v. Spica 808.

Heinr., (Burgdorf) 156. 816. S. 172.

Honno f

v. Runnwil, . . . . geb. v. Burgistein 810. Huntsperg, Jost 391.

Huoter, Willi 269. - Agues, N. zu Frbr. 279, 280, 281, 282, 287, 293, S. 182.

Hüpschmann, Dietr., Jkr. 837. v. Hupprechtingen, Conr. 76.

Huri, Pet. H. 512. v. Hurnberg, Pet. 289, 296-298, 313, 402.

Hans 313.

Imper 346.

v. Husen, Anna 700. Huser, Hansli 435.

v. Husern, Rud. 102. Hüsern, Hof 450.

Hüsler, Marg. (Zofingen) 753. Hütlingen 329. Hutti, Hans u. Marg. 309.

Hutzelli, Jenni 268. S. Hymerii, s S. Immer. v. Therg, Iberch, Joh. 74, 100, 117, 121. - Ita. Fran 893, 924, S. 172. lacob, Leuter, zu Diessbach 634. v. Jardberg, Jaberg, Thomas 702. Jaquet, Bened. 485. Jaconette, Nonne zu Frauhr, 201. Janet. Bud. 852. Jansi, Hans 528, 531, Jencho, Ulr. 346. Jeger, Nigli 418. Jegistorf 19, 58, 68, 255, 282, 336, 341, 382, 386, 396, v. Jegistorf, C. nob. 1. 2. W 1 Heinr, 19, B. nob. 23, 33. N. N. ox. geb. v. Buchege 19. Hugo, domicell. 33, 41, 42, S, 181, C., sein Bruder, 33. Anna ux. Hug v. Bremgerten 42. Pet. 588. Elisab. 609. Diemont 768. Marg. 777. Alis, Frau 803. Heinr., Ritt. 649. Anna, Frau 791. Claus S. 183. Jethoven 111. v. Ifenthal, Mechtild 566, S. 171. Ifwil 19, 33. v. Ifwil, Hugo 94. Bertha, Nonne zu Frbr. 670. Heinr. 690. Ita 710. v. Igliswil, N. N. 135. Erhard 269. Elli, Nonne zu Frbr. 739. Mins 867. Pet., Leutpr. zu Jegistorf 882. v. Illingen Heinr., Prior zu Montricher 162. 649. Marg. 659. N. 726. St. Immer 99, 141, 195, 286, 382, 439, Immer. Jonin 363. Imbol, Heinr, (Burgdorf) 309. Inderlappen, s. Interlaken. legold, Ulr. 36. Heinr. 39. 781, 857. v. Ingwil, Heinr. 21. Bertka 886. Institor, Rich, (Biel) 122. Insula med. lac, s. St. Peter's Insel. Insula monast, 41, 42, 451, Interlaken 4, 9, 53, 54, 58, 75, 78, 127, 225, 229, 329, 336, 418, 451, 464, 465, 476, 510, 514, 517, 556, Frauenkloster 75, 329, 391, 450, 451,

Johannes, XXII., papa 120.

XXIII., papa 349. 357.

Bischof zu Basel 177.

Abt zu Sels 133. 341.

Abt zu Friesisberg 78, 80, 84, 162, 166,

Johannes, Prior deselbet 41, 191. Grosskeller zu S. Urban 20 Decan zu Koniz 9. Propst an Wangen 183. St. Johann 171 St. Johann zu Constany 54. St. Johnneiter-Haus zu Freiburg 504. Jolicon, Perrould 480, 486. lonet Johan 375 Jordan, B. zu Biel 91. - Aht zu Frunish 899. Jordana, Acht. zu Frauhr., s. v. Pont. Jordi, Cuonin 306. Jordin, Jehan 439, Joser, Gilian 402. Jost. Zinsmeister zu Franhr. 350. de Insucho, Berchtold (Biel) 8. v. freney . . . 381. Pet., Schulth. zu Burgdorf 385, 410. Bened. (Bern) 426. Irmi, Irmis, Pet. 504, 512. - Joh., Leuter, 343. Adelh. 359. Iseli, Clewi 496. - Michael 528, 531, leenhut, Rud. 72, 132, 190, 619. Ita ux. 190. Isenli, Ruedi 253, 256. Isenschmid, Hans 527, 528. Ita, Aebt. zu Fraubr. 78, 119., s. v. Granenberg. Iten, Pet. 388. Ittingen 124, 330, Jüchers 1 Gilion et ux. Coth., gew. N. zu Frbr. 539. 548. 555, Pet. 904. Judenta, Acht. zu Frauhr, 147, s. v. Bucheng. Jodina, (Jud.) Mecht, 279, 280-282, 292, 296, 297, 315. Judo, (Jud.) Pet. S. 173. Julianus, physicus 37, Janetenboden, 410. 449. Juneen, Wern, 118, Jungher, Cuonz 340, 352, 388, Jür. Ruedi 398, 399, 401, 402, 527. - Anna, l'riorin zu Fraubr. 898. S. 180. Jurten, Hans 474. Justinger, Copr. 362. Malchoten, Kalckhof bei Ligers 366, v. Kalchofen, zum K., Joh. 179. 187. 218. 598. 601 Kapellen 173. Kapf, Weinb, b. Twann 204, 205, 278, 285, 319, 522, S. 176, 177, v. Kapf, Burkh. u. Elline 188. Joh. 174. Karrer, Werner 66. Küser, Hans 504, 507, 511, 516, 689, Pet. 529, 534, 544, 550, S. 175. Katharina, Acht. zu Fraubr. 190. v. Kaufdorf, Ulr. n. Marg. 276, 407, 408. Kaufmann, Nic. 128, 135, 139, 305,

Rud. 688.

Kaverin, Heinr. 249.

Kawer, Ulr. 336. v. Kazingen, Joh. 153. Keisser, Hans (Sol.) 550. Keller, Const. 518

Ludw., ein Predic, u. Küng, Luchina eine Nonne 740. v. Kelphenbach, Gilian, cin Johannit, 599.

Kemenried (?) 531,

Kenniet, Conr. u. Heinr. 740.

Kerket, Jenni 244.

Kerro, Kerre, Werner 11, 15, R. 66, 67, 74, 117,

- Cuono 94. R. 113, 117, 698, S. 172,

Werner, Edelhn. 166, 638.

Bud., Jkr. 638, 881. Mechtild 688

Bertha, Fran 753, S. 172.

- Heinr., Jkr. 783. Clementa, Nonne 792.

Werner 915 S 172

Kerrenried 84, 388, 389

Kersatz 24, 172.

v. Kersaz, Mechtild u. Bertha 75.

Adelh., Noune 894. Keslin, Hans (Bern) 354.

Keseli, Thon, 84

Kessler, Haus (Burgdorf) 385, 492. Gertroil nx. 591.

Heinzmann 449.

v. Kiburg, Haus u. Herrschaft 315, 395, S. 172.

Graf Harton, 1, 2, 653, 896,

Graf Hartm. 1, 2, 10 - 12, 18, 56, 112, b. 252, 275.

Grafin Elisab. 18, 74, 76, 83, 755. Grafin Anna, Gem. Graf Eberb. v. Habsburg 17, 18.

Graf Berchield 275, 809. Gral Ego 275, 310, 809,

Grafin Anna, Gem. Graf Hartm. 275. 716, 889.

Grafin Aunstasia 321.

Graf II. et ux. Johanna 809.

Verena 810.

Graf Eberh. 121, 138, 154, 196, 206, 672.

v. Rien, Phil., Ritt., Schulth. zu Bern 161, 166, 167, 212, 225. Joh. 220.

Hans, Jkr. 824.

v. Kienthal die 371.

Joh. 287, 313.

Anna, Nonne zu Fraubr. 313, 332, 601, 687, 740.

Flee 581

Hans 687, 689,

Conr. 740.

Hons u. Marg. 689

Kilberg, s. Kirchberg.

v. Kilchberg, Kirchberg, (Sol.) Berthold u. Elisab. 78. Kilchhüel 223.

v. hilchon Cuono 128, 135.

Joh. 128, 135.

Juc. 135

Mechtild, Frau 605

Marg., Frau 701.

Anna, geb. v. Samiswald 722

Anna, Frau 627.

zer Kilchon, Hartm. Jkr. 643. R. 874.

Suse. Nonne zu Franhr. 647.

Verena, verm. v. Rormoos 364, 671.

Kilchhover, Heinr 173.

Kindler, Eberh. 435, 460, 531, 538-540, 542, 554.

- Marg, us. geb. v. Wiffisherg 542-544. Kirchberg, 70, 136, 274, 303, 310, 394, 400, 492,

Kisen, Kison 58, 78,

Kistler, Pct. Venner 423, 428,

Klaus, Taufname) Schulth, zu Kirchberg n. Heinr, 185,

Klewi, Berchtold u. Gertrud 101. Heinr, 101.

v. Klingen, Elisab., geb. Grafin v. Buchegg 181, 822.

Klos, Pct. 437.

Klückli, (Klückeli, Klüchli, Klücli) Nic. 39 et ux. Berchta 88. 103. 105, 118, 128, 134, 135, 137-139, 151, 155, 171, 224, 706. S. 181.

Cath., Anna n. Murg., Nonnen zu Franhr. 88. 118. 129. 134 135, 139, 171, 224, 242, 706, S. 181.

Mechtild 807.

Clara 706. S. 181. Enccht, Math. 347.

Knotler, Hensli 352.

Knoto, Ruof 418, 435, 439, 446

- Tschan 418, od. Hans 446. Knoten, Heinz 343.

Knulli, Pet. 342.

Kohet, Heinz, 171.

v. Kobers, (Curbiere) Juquette 710.

Robott, Pet. 403.

Kocher, Bend, u. Hensli 447.

Kole, Jac. 46".

Kölle, Turkh, 225

Kollenberger, Bend, 469.

Königsfelden 450, 451, 499 509, 510, 514, 517, 556,

Koniz 9, 16, 24, 127, 219, 231, 333, 346, 423, 470, 476, 499. 507, 510, 511, 514, 517, 519, 521, 556,

v. Koniz (als Ort?) Heine 863.

Konolflugen 282. v. Koppingen, s. v. Coppingen.

Kottenkon 135.

v. Kramburg, C. nob. 2, 14. Henr., Ritter 33, 57, 58, 66 67, 121,

> Joh. domicell. 124, 130, 159, Freih. 161, 166, 180, Ritter 212.

Heinr., Kirchh. in Ruderswil 130, 132.

Heinr., Domherr zu Strassb. 159, 167, zu Sol. 174.

184 185, 214, S. 182,

Anna, Nonne zu Fraubr. 164. 174.

Beatrly, Nonne zn Fraubr, 164, 174, 179, 185, 191.

743, 791, S. 182, Joh., Freih. 214. 215.

Pet., Bitter 712.

Bertha, Fran 653, 743, S. 172,

Anna, Nonne an Fraubr. 653, 668, S. 192.

Conrad 598.

Elisab., verm. v. Wadiswil 743, 919, S. 182,

v. Kranchwile 87, 253, 278,

Kranchthal 173.

v. Kranchthal, Gerhard 37, 111, 829, S. 184.

Joh. 78. 113. 236. 267.

Kürsener, Conr. 743.

Kartzo, Hensli 287.

Katenkoven 152.

Kuttler, Ulr. 351.

Casp. 557.

Kyenier, Dietr. u. Mecht. 89.

Lamber, Cuno 392, 393, 411,

Lumbert, Amiet. 301, 337.

Kych, Burchinus 87.

Luidez, Johnn 480.

Lamblingen 34.

Hons, ein teut, Herr 743,

- Hans (Bern) 423, 428, 443, 445,

Luchina, Kungold, eine ausgelauf, Nonne 562.

Hans 158.

v. Lamblingen, Eberh., Edelku. 158, a. a. v. Raprechtswil.

Agnes ux. Eberh. 158.

Hans fii, Eb. 158. Rud, u. Elisab, 158.

v. Krauchthal, Pet. 81, 94, 97, 102, 111, 116, 150, 214, Pet. 116, 129, 180, 214, 225, 231, 236, 295, 296, 297. 320. 321. 345., Schulth. 346, 351, 353, 356, 362, 368, 369, 371, 626, Heinr. u. Adelh. 129. Gerhard (viell, der ubige) 278, 282, 287, 295, 296 -299, 303, 305, 320, 325, Peterm, 318, 329, 331, 340, 344, 353, N. N. 159, 161, Juliana, N. z. Frbr. 615. Haus, Ritt. 714. Anna, Frau 667, 918, Johnna, N. z. Frbr. 768. Marg. 768. Adelh., N. zu Frbr. 777. Sista 637. Peterm, 645. Lucia, verm. v. Erlach 879. Pet. 787, 899 Anna ux. 899. Cath., verm. v. Schupfen 787. Geps 801. Conrad. Priester 853. Johann 920. Krauehthaler, Hánsli 420. Kramer, Bened. (Bern) 475. - Burkh. 829, Kramer, Heinr. 920, s. a. hremer. Krampf, Elsa 668, - Hünsli 901, 913. Kräulingen, Hof 438., s. a. Krewilingen, Krawer, Jenni 365. Krazer, Cuppi 785. Kreegingen 4. Krebs, Hans (Nidau) 478. Kreienberg 390. v. Kreingen, Joh. 72, 102. Wern, 88. Kremer, Pet. (Biel, a. a. Krämer) 63. Krewilingen 18, 154, v. Kriecho, Joh., Ritter 156. Cath. v. 156. Joh. 346. Kriechstetten, Kriegstetten 379. 390. 536. 546. 549. 661. 664. v. Kriegstetten, Anna 706. Kroichi, (sie) Pet. 391. in der Krosen, Krosen, Lienh, 447, Krumbo, Bened. 422, 423, Kandig, Mechtild 738.

Kong, Claus 403.

Kumli, Lienh, 558.

Kuniz, Burkh. 686.

v. Kur, Nic. 710.

Kuniz, s. Koniz.

- Rudi u Cath. 818.

Kupferschmid, Heinr. (Burgd.) 309.

Kürsener, (Sol.) Conr. 407, 408.

Hans 407, 408,

Joh., t. Ord. Brud. 407, 408.

Schweisreische Regesten 11. 4.

Greta n. Nesa 407, 408,

Albr. u. Elisab. 158. Hugi 174. Pet. 919. Limliger, Bened. 403. Lampart, Joh. (Sol.) 184. Symon, Jkr. 925. Cath. 925. Anna 788 Lamperter, Gylian, Jkr. 853. v. Landenberg, Cath. 749. Landeron, 218, 314, 904, S. 177. Landeswil, Landiswil 284, 577. Landolf, Cueni 466, 544. Landolesvile 20, 22, Lundshut 138, 372-374, 436, 438, 445, 472, 475, 557, Petrus adv. In, armig. 138. 143. 166. v. Laugaten, Gisla, Nonne 861. Ita, Nonne 872. Langater, Conr. 760. Ulr. 853. v. Langenstein, Hugo, Comth. zu Sumiswald 27. Lungnau, 82. S. 172, v. Lungnau, Languewa, Lutold 156. Heinr, u. Berchta 185. Cath., verehl, v. Ramsern, 185. Berchin 185. Hans 269. Ita, Nonne 772. Lango, Rud. 124. Langelf, Cuoni, 534. Langwat 140. Lantferer, Jaq. 293. de Lapide, s. v. Stein. Lupber, Amiet, 325. Laupen 171. v. Laupen, Ulr. (Bern) 422, 423. Lausanne, Biethum 16, 501, Marg., Nonne zu Fraubr. 276, 407, 408, 622, 5, 182. Leberli, Wilh, 23, 197, 739, Marg., geb. Sarrasis 197. Petermann 575. Conr. 135, 137, 665. 5

Leberli, Heinr, 603. Elisab, 761. Anna, N. zu Fraubr. 763. Lech, Ulr. u. Adelh. 792. Legerent, Heinr. 382. Lemann, Ulr. 252. Clewi 400. Hansli u. Marg. 759. Joh. 862. Lemans, Cuono 219. Hans, ein Priester 322. Lemp, Agnes, Nonne zu Fraubr. 874. Lempo, Nic. 161. v. Lene, Burkh. 24. Beschina, verm. v. Herzwil 24. Joh. and Huno 24. (v. Leu? wahrsch. v. Len) Lucardis, Nonne 612. Adelh., N. zu Fraubr. 573. Gottfried, Ritter 641. Agnes, Nonne, Nonne 652. Sophie 688, 694, Heinr., Jkr. 699, Ritt. 854. Werner, Ritt. 740. Wilh., Ritt. 861. Lenen, Hänsli 437. Leng, Greta 368. - Nie. u. Anna 569, v. Lenkhart, Cath., N. zn Frbr. 927. v. Lengsingen, (Lenxingen) Bestr., Nonne zu Fraubr. 662, Johanna, Frau 607. Bertschi, Jkr. 830. Linsi u. Christina 830. Lenschenritti 56. Lenzburg 409. Lerber, (Lerower, Lerwer, Lörwer) Heinr. 310. Pet. 351. Anna ux. geb. v. Wattenwil 351. Hemmann 409, S. 182, Doroth., N. zu Frbr. S. 182. Greta, verehl. Franklin 409. Elsa, Enneli u. Doroth. 409. Greda 591. Heinr., Adelh. n. Doroth. 655. Lerch, Cuonz. 338. Lercy, Joned. 201. Lero, Ohoninus 56. Lerower, s. Lerber. Lesquereul, Hogenin 392, 393, 397, Joh. 411. 512. Libersche 135. Libra, Joh. 392. 393. 397. - Ant. 411. v. Liebegg, Sophia 810. Ulr. 830. Elsb. 830. Lieblos, Hansh 390. v. Liel, Frens, Fran 740 am Lien, Rudi u. Greda 745. Lienhart, Nic. 563, 563, Ligers, 141, 170, 182, 208, 268, 291, 355, 363, 380, 418, 435, 480, 493, 498, 503, 512, S. 177,

v. Ligerz, Joh. domic. 126. Joh. armig. 126, 141, Burkhard 203. 208. 209. Ulr. 2. 244. nob. 268, 278, 288, 291. Joh., Jkr. 245. Bernh., (?) Freih. 333. Urri 360 Ruedi 380 Franz 512. Hans, Jkr. 638. Ottilia, Frau 786. Ligriz, s. Ligerz. Limpach, 22. 116. 131. 132. 270. 299. 441. 445. 563, -Heinr. 834. Linder, Joh. 475. zer Linden, Copr. 221. Pet. 303. Ruf. Lentpr. 310. v. Lindnach, Joh. 72, 102, 116, 737, 899. Nic. 132, 899, Heinr. 72, 78 Mechtild 899. Cath., geb. v. Bennenwil 899. Burkh, 899. Rud., Domh. zu Sol. 811. Marg., Meist, zu Rüegsau 927. Lindon 274. de Lingno, s. v. Holz. Lirca, Burkh, celler, in Frienisp. 60. Liresse, s. Ligerz. List, Conr. 128, 135. Lissach, 18, 113, 185, 394, v. Lissen, de Lisso, Otto 97. Nic., ein Priester 657. Lisser, Marg, Nonne, dann Aebt. zu Fraobr. 418. 876, S. 180. - Hans S 180 Hansli 426. Hans 446, 690. - Adelh, 690. Bened., ein Mönch 876. v. Lobsingen, Pet., Jkr. 34. 40. Ulr., Jkr. 50. 87. 119., Ritt. 122. 805. Ulr., Aht zu Frienisb. 125, 129, 129, 146, 163, 881. Jacata, Frau 903. Lobsinger, Hana 322. Nicli 692. im Loch, Heini 376. Lochardet, Cunyer 375. Lochell, Coopi 466. Locher, Heinr. 219. Christ, 478, 466. Locus Dei, s. Gottstatt. de Locs, Joh. 266. de Loyes, de Loys, Imer 414. - Peterm, 512, S. 175, Lofetz, Walt. 238. Lombach, Anna 420.

- Jac. 423, 487.

v. Lopsingen, s. v. Lobsingen.

Lon 137.

de Lopsvile, Rud. 238. Losni, Burkh. 130. Lotwil 160. Loucher, Locherra, Anna, Nonne zu Fraubr, 92, 107, S. 181. Rud, et Mecht, 107, S. 181, Löubli, Jost. 502. Loukewile 221. Lotze, Jac., Meyer zu Twann S. 176. Loupen, a. Laupen. Louppi, Joh. 278. 319. Louxingen 135. v. Lüwenberg, Joh., Super, zu Frienisp, 114. Job. alt. 123, 156. Joh. igr. 100. 339. 342. Joh. 123, 131, 309, 313, 322, 323, Löwenberg, Cuono 224. Löwiet, Huginus 204. Lowo, Nic. 39. - Pet. 446. Löxingen 137. v. Löxingen, Berchtold 137. Loy, Rudi 493, 498, 503, de Loyez, a. de Loes. de Luceria, Burkh, cler. 54. Lucera 275, 499, 844, Lucifer, Joh. (Burg, zu Biel) 141. Ludells, Cuoni 466. Ludovicus de S. Ursicino, Chorh, zu Murhach 266. Ludwig, Abt zu Frienisperg 422, 423. Statth, au Konig 423, Heinr., ein Predicant 542, 554. Marg. ux. geb. v. Wiblisburg, eine Nonne 551. Luffenstein, Hans 800. Lumagnin, Simonin 382. Lumbar, Roling 347. v. Luohsingen, a. v. Lobsingen. v. Luog, Hans 706. Hans u. Ita 606. Gredo 797 Agnes, Nonne zu Frhr. 849. Luomolswile 39. Lupus, Jac. 8. Lusherg bei Biel 359, Luschodere, Perrod 201. Luselingen | 103, 576. de Lussein, Tschan 392, Lüstorf, Lienh. 420. Lütenwil, Conr. 339. Hans 385. Lützel, 52, 60, 377, 381, 520, 525, v. Lützel, Conr., Abt zu Frienisp. 600, Lüzelburg, Aht 501. Lüzelflüh 143. Luzler, Rich. 290.

Machabray, Joh. domicell. 392.

v. Madrez, Gerh. u. Marg. 211.

Maglingen 158, S. 167, 177.

- Belina, fil. 211. v. Magenberg, Ulr., Ritt. 14. Malegorge, Jac. 507, S. 174. Mailair, Jenni 380. Maillard, Mich. 493, 504. - Nicli 119. Mainz 916. Maler, Hensli 825. v. Malrain, Bernh., Ritt. 418. 627. Reinh., Jkr. 627. der Man, Job. 19. Mannenberg 330. Mannenberg, Heinr. u. Agatha 867. Heinre (Burgd.) 221, 453. Manesso, Ulr. 104. Mans, Uoli n. Joh. 202. Manualib, Pet. 403. Marcher, Pet. 742. Margaretha, Acht. zu Fraubr., s. v. Hasle. St. Margaretha 276. Markwart, Hans 322, 323. Hema 842. Marschall, Pet. 640. Wilh., Ritt. 640. Anna, 6l. 640. Marschall v. Delsperg, Walt., Jkr. 844. Benedicta 844. Bernh., Jkr. 844. Martin, Perro et Alexia 347. - Perro et ux. Coleta 347. Jenn n. A. 118. Mars, Joh. (Sol.) 184, 185, 197. - Marx, 184, 185. Lunrand 45, 68, 103, 293, Mathias, Kirchh. zu Grafenried 143. Matstetten 56, 83, 129, v. Matstetten, Herm., Ritt. 5. 10. 11. 14. 15. 18. 20. 606. Ulr., Ritt. 884. Anna ux. Herm. 20, 607. Pet. 20, 56, 74, 100, nob, 113, 117, Mathias 20. Jkr. 782, 801. Burkh, 40, 115, (Bürgi) 185, Pet. igr. 117, 154, Ritt. 166, 181, 206, 221, 823. Ulr. 146, 687, 823. Ulr., sacerd, 159, 160, Joh. 166. Petermann, Edelkn. 256. Conr. 648, 795, S. 172, Hemmann, Jkr. 626. Adelheid 645, 823, Sibilla, Frau 764. Elisab., Frau 842. Matstetter, Hans (Bern) 388. Benedict 555. auf der Matten, Elisah, (Hasle) 607, v. Matten, Matton, Heinr. 75. Phil., Domh, zu Werde im Argan 160, S. 182. Heinr., s. Walthus 160. S. 182, Matter, Vinc. od. Ens. (Bern) 340. 372. 378. Hans 400. Heinr. 465, 472, 473, Heinr., Ritter 844.

Cath., Nonce 844.

Maulbronn 876. Mny, Burthol. (Bern) 502. Mazerer, Mazarell, Joh., Meyer zu Biel, Edelkn, 169, 171. Mazler, Jorrion, Ritt., Meyer zu Biel 277. (s. a. Wazler.) v. Meches, (sic) Joh., Edelku, 218. Meder, Claus 278, 312. - Hensi 569 v. Meissberg, Rud. et ux. Berissina 91.

Meller, Heinzi 111, 312, 328, 350, 360, v. Mellingen, Lutold, eler. 54.

Joh. 787. Menen, (sic) Hans 502.

Menge, Hugeni 199. Mertz, Jenni 273.

Messen 391, 601. v. Messen, Messon, P. 19

Mathias 36, 68, 88, Nob. 103, 251.

Jac. 36, 68, 89, Nob. 103, 118, 137, 139, 251. Joh. 36, 68.

Verena, verm. mit Jord. v. Burgistein 246, 248. Mechtild 620. Mathias, Jkr. 229.

Messer, Uli 458 Dues 551, 552 Mettenberg, Heinz, 300.

v. Metton, P. 104. Mener, Juki 183.

Meyer zu Biel, Cano v. Nidau 73. Meyer, Joh. der 135.

Henz u. Bend. 466. Wernli 103 Joh. 356.

Clewi 360 369 Beline 369

Buof 614. Conrad v. Coppingen u. Ruof, Sobne desselben 614.

v. Büren, Jenni 669. Mezger, fleinzi 312. Meygen, Jaqui 435.

Miehel, Pet. 360. Uolmann 385,

Rerchtold 432 Leuter, 2n Hindelbank 605.

Miescher, Bud. 220.

Miltenberg, Hans et Ita 868. Minder, Elle 843.

Mindrer, Elsa 405. Benediet 534, 544, 550, 563,

Mingrer, Mingerer, a. Mindrer. Minister, (Ammunn) Walth, 39.

de Balmegg, Wern. 41, 42,

de Mistlerron, Cuono 14. de la Moliere, s. v. Mulleren.

de Molin, Burkh. 240, v. Möliehen, (sic) Pet. 675. v. Mölnbeim, Radi u. Hug 173.

Monal, Nic. 258, Monetarius, s. Münzer.

de Montanic, Aimo 7. v. Montenach, Marg, Frau 751.

v. Montfort, Rud., Bischof zu Constanz 140. Morel, Jehan 419, 435, 480, 483, 484, 493, 498, 503. Morellen, Peterm, 382 Moren, Jac. 512,

v. Mörillen, Anna 674. Mornet, 92.

v. Möringen, Ulr., armig. 200, 653, S. 182.

Borkh., Ritt. 35. v. Möringen, Joh. u. Parisa 200, lextere Nonne zu Fraubr. 772. S. 179 u. 182,

Adelh. 879.

Johanna, Aebt. 21 Fraubr. 273, 676, S. 179 a. 182. Aymo, Propst zu Wangen 366, 493, S. 182.

Marg. 366, S. 182.

Agnes, Frau 862, 902, S. 172,

Clementa, Fran 905.

Burkh., Jkr. 926. Juliana 926.

Joh, et ux. Ita 924.

Anna, verehl. v. Steinbrung 928. Heilwig 579.

Ulr., Ritt. 641, S. 179.

Gertrud, N. z. Frbr. 628. Apastasia 816.

Ita, Fran 848. Johanna 670. Werner, Jkr. 768.

Marg., N. z. Frbr. 794. Reinold, Jkr. 822. Anna ux. 822, 859.

Agnes, verm, v. Hümlingen 676, S. 179 u. 182. Mörsberg 124, 145, 221, 329,

v. Mörsberg, Heinr. n. Pet. 124, . . . . Ritter 764.

v. Mörsburg, Ludw., Abt zu Frienisp. 794. Morta, Nic. dict. 175. Mortal, Mortaul, Joh. 232, 258, 325, 337.

Mösching, Aut. 706. Möschkin, Hans 277,

Möschwil 156. Moser, Jenni 244, 245.

Jakli 263. 116 478

Benedict 550. Muchel, Pet. 350.

v. Muhlhausen, Heinr., pleb. zu Bern 150. Hans, Beicht. zu Frauhr, 605.

Mublidgef 19, 276, 407, 408

Mühlheim bei Mossen 391, 441, 445. v. Mölheim, Gertrud 654.

v. Muleren, Muoleron, s. v. Mullern.

Mali, Mally, Jac., Domb, zu Soloth, 762.

- Heinr. 627. v. Mali, II, 70.

zur Müli, Anna, Nonne zu Frauhr. 581. S. 152. Ruof u. Hansli 581.

Mulibach, Rud. 191, S. 183, Pet. 479.

v. Malinen, Mülinon, Heinr. 220. Hans Alb., Comthur 511.

> Walth, et ux. Anna 601. Burkh, et ux. Hema 686,

v. Mulis, Burkhard 218.

Müliseier, Nicli 318. de Mullcohusca, s. v. Mühlhansen, Mullenburg 37. Mus Müller, Jordan 164. Hansli 362, 425, 639, Heinz 361 Hans 919. - Pet. et ux. Beli 211. Mully, s. Muli. v. Mullern. (Muleron, Muoleron) Johann 276, 289, 298, 313, 315. 320. 380. (Hans) 395. 419. 423. . . . 381. Urban 419, 422, 435, 465, 468, 472, 473, Qual 161 Nicol. 228 Cath 923 Berchteld 620. Muloer, Pet. 57. Johann 70. Jac., Mag. Capl. zu Grafenried 781. Mülner, Mechtild 824 v. Müloheim, s. Mühlheim. Multer, Bened, 478. Multo od. Multo, Ulr. 88, 103. Munchti, Joh. 721. Manick, Watfi, Jar. 840. Agnes ux, geb. v. Burgistein 840, Munis, Jaggi 278, 288, 316. Münsingen, 299. v. Münsingen, Nic., Ritt. u. Schulth. zu Bern 24. 66. 920. Joh., Jkr. 42, 66, 116, 165, Hinsi 167. Hans, Ritt. 886. Otto, Abt zu Frienisp, 266, 278, 285, 684 Ita, Fran 880. Hillprond, Domherr 829. Berchta u. Elisab, 566, 586, 589, Agnes 611. Elisab., Nonno 850. Heun, Frau 589, 617, Conrad 816. Pet., Abt au Frienisb, 805. Elshoth, Frau 589. Pet., Ritt. 701. Marg , Nonne zu Fraubr. 646. Muntels 69. Nunzer, (Monetarius) Wern, 57, 81, Cono, Schulth, an Bern 65, 150. Laurenz, Schulth. zu Bern 67, 72, 75, 81, 102, 111, 116. 124, 150, 159, 167, 180 Joh. 68, 72 124, '32, Adelh., gels Buweli 111. Werner, Joh. Brud. 124 161. Ruof, ein Priest, 322, 323 Joh. 636. Agnes ux. 599, 628, Ita 686, 716, Vivian 739. Rud. 656 Marg. Frau 866. Munameister, Diet. der, 213 et ux. Mecht. 213.

Anna 213.

Schweizerische Rogesten. 11. 4.

Muoler, Heinr, 784. Muoss / Burkh. 70. - Pet. 310. - Conr. 665. Murarius, Joh. 203. de Mureto, Ulr. frat prædic. 33. Muri 351, 366 v. Muri, (Mure) Ulr. 221. - Job. 687. Mursel, Conr. 118, 137, 166, 171 ux. Adelb. 742. v. Murzenden, (Murzendoo) Ulr. 235. Clara, geb. am Ort 235, 329. Marg. 858. Cuoni 692. Müslin, Schulth. zu Thun gen. 9. v. Mujennach, s. v. Montenach. v. Muzberg, Rich, 912. Muzer, Joh. 912. v. Muzwil, Conr., Ritt. 725 et ux. Cath. 725. Cath., verell. v. Spiegelberg 725, 838. Adelh. Nonne zu Fraubr. 751. Sista 756 Heinr., Ritt. 6. 822. 882. Nef. Heini 253. - Hemann ux. 352. Lienhard 352 Nenzhagen (Lenzlingen: 180. v. Neuenburg, Graf Rud. 46. 47, 148, 395, 639 737, 791. Adelheid, Frau 748. Mars., Achtissin 858, S. 178, frat. Conr. de Anrora diet. de 60. 77. Rich, Canon. 50. Joh., Propst zu Neuenb. 50. Neuenstadt 108, 169, 175, 177-179, 188, 189, 193, 194, 198, 201 207, 222, 226, 240, 254, 261, 263, 265, 266, 271, 286, 302, 306, 325 337, 355, 367, 375, 382, 392, 393, 397, 411, 414, 439, 504, 512, 529, S. 174, 177, v. Neuenstein, Joh., Meyer zu Biel 122. Verens, Frau 662. Neukomm, Rud. 57, 81, Neunlaupt, Burkh. et ux. Mecht. 649. S. 172. Nibelungus, dom. (sic) Ritt. 6. Nicolaus, Abt zu Truch 82. Abt zu Erlach 140, Propst zu Interlaken 329. Canon, dasellist 67. Leutpriest, zu Köniz 75. Kirchh, zu Kapellen 173. Beichtiger zu Frauhr. 566. Nidnu 148, 319, 343, 352, 178, 498, v. Nidau, (Nidowa) Herm., Ritt. 8, 647. Ulr., Bitt. 8. Cuono 34. Meier zu Biel 73, 93, 104, Ritt. 119, 122, 189.

Ita 189.

Joh 159

Ulr. 598.

Adella, Fran 642.

Cathar, ux. Eberh, v. Tessen 73.

v. Nidau, Graf Rud. 791. v. Oltingen, Joh. 122. Ulr., Kirchh, su Twann 158, 163, 164, Gerina u. Hartmanna 122. v. Nidegg, Ulr. 132, Niedergerolfingen 21. Niederlindnach 111 Niederthal 57. Niederwichteach 428. Otto 597. Niederwil 153 Nierecht, Ruof 259. - Nikeli 301. Nicrolz, John 481. de Onza Nicaso, Pet. (Bern) 272. - Conr. 859. Noll. Apt. 562. Nottinger, Rad. 475. Rudolf 2. Nova villa, s. Negenstadt. de Novo castro, s. v. Neuenburg. Mechtild 585. v. Nowen, Ita, Frau 637. Nagrol 105, 125, Ormann, Walth, 692. Orneblaz, Ulr. 23. Nunikon 162. v. Nürnberg, Marg., gen. v. Hasie 607. Orols (Oron) 199. Hans, l'eicht. v. Fraubr. 866, Nutz, Joh. 124. - Heinr, 159. v. Nyeuws, Sym. 333. Agnes 636. im Oberbach, Walt, 608. Oberbuchstein 326. am Ort, Hiltpurt 808. Obernburg 49, 322, 323, 469, v. Obernburg, Rud. 5, 123. Joh. 919. Joh. 154, 756. Ladw 20 Ita 728. der Obere Knonbel 157. v. Obern Knoubel, Wern, 157, Heine 206 Obergerolfingen 21. Oberholz, Hemmann 435, 493 Oberifwil 94, 113, 146, Oesch 612. Oberöseh 173 406. Obertal 57, 81, v. Obertal, Conr. u. Rud. 57. 81. Oberwil 409, 416, 421, v. Oberwil, Beribs, Nonne zu Fraubr. S. 182. Otechingen, s. Okingen. Obi, Oby, Jnc. (Sol.) 290, 308, 311, 317, 331, Ochinier, Chuono 201. Othinier, s. Ochinier. Ochsenbein, Hans u. Greda 384. 412. Elsa, verehl v. Altreu 384. Hans n. Verena 384. zem Ofen, Symon 57, 65, Ottis, Hinsli 416. Heinr, 129, 144, 151, 132 v. Ova. Conr., Bitt. 180. Conr. 141, 917, Werner u. Ulr. 149. Oyer, Burkelin 272. Peter 284 Otzemberg 329. C'nus 479 Nicol., ein Mönch 775. Paleson, Steph., Jkr. 871. Joh 739 S. 172. Cath. 739. S. 172. de Palmis, s. v. Balm. Heinr. 739. S. 172. Pantaleon, Nic. 112. Ofner, Heinr. 227. Ökingen 7 Parpium (?) 95. v. Olten, Gertr., Frau 665. v. Oltingen, Hartm., Ritt. u. Clara 132.

Rud 154 156. Effelies 156. Hans 577, 795. isabella, Fran 618, Marg., N. zu Frbr. 727. Bud., Ritt. 871. v. Oenz | Ulr., Ritt. 1. 2. 11. 14. 750. Heinr., Ritt. 1, 10, 11. Leo 2., Bitt. 784. Anna, geb. v. Rheinfelden 2. Conrad 2, 778. Judenta, N. zu Frbr. 728. v. Orou, Orole, Elisab., Nonne zu Fraubr. 783. S. 184. Eleonore, Nonne zu Fraubr. 709. Marg., Fran 612. Hans, Jkr. 919. Wilh., Ritt. 883, 930. Elisab, u. Cuoni 842. Anna u. Clara 154. Chuone u. Pautaleon 154. Clara 235, 690. Anna, Nonne su Fraubr, 722, v. Oesch. . . . ux. des Predic. Heinr. Schnewli 563. S. 183. Ostermundingen 4. 124. 130. 159. 415. v. Ostermundingen, Nic. 287. 300. Heinr. 289, 295, 296, 297, 313, 320. Oestreich, Herrschaft 82. 283. Octlin, fleiur. u. seine Frau 663. - Anna, Prior. zu Frbr. 663, S. 180. Otteilen, Heinzm. 358, 367, 481. - Anna, ux. Otton v. Gisenstein 180. de Palliens, l'alucus, Willometus 261. 266. 271. 301. Kirchh, zu Tessen 273. de Parril, Joh. Helnr., Edelkn. 414. de la Parte, (richt. Porte) Colet 325.

v. Passonay, Marg., Frau 612. S. 172. Pleidiere, Ant. 325. Pastor, Hans (Bern) 560. Phili, Liprand 88. de Paterniaco, s. v. Payerne. Pocher, Jonet 337. Padeile / 178, 201, 411, Pauco, Heinr. 316, 328, Pavo, Pauen, Pave, Colet 262, 278, 312, 316, 319, 328, v. Payerne, Tornicus od. Toriochus et ax. Ita 3. de Podels, (Pudeli) Jac. 175. et soror Losanna 175. Perinas, fil. Hugneti (Nenenst.) 355. Heinr. 222. Perris, Henzmann 529. Choonzinus dict. Thulis 240, 241, Peter, Abt zu Frienish, 501. Ulr. (de Paodoille) 411. Abt zu Trub. 410. Poliun, Jehan 375 392, 393, 397, 411, 414, Propst zu Interlaken 58, 78, de Pômplis, s. v. Bumplis. Kirchh. zu Biel 239. v. Pont, Jordans 40, Aebt. zu Frbr. 58. 59. 65-67. 692. 6. 178. pleb. in Friburg 3. Alwis 602 mag. canon. Solod. 9. Josselin, Ritt, 809. - Kirchherr zu Port 51, 93, Ulr., Chorh 810 Conventbrud, zu Fraubr, 257. Elisab. 874. Vogt des Grafen zu Kiburg zu Landshut 138. 143. Pontingen, a. Bantingen. Pontitor, s. Brüggler. Schreiber zu Soloth, 185. de Populis, Bernh. et ux. Helwidis 95. St. Peters-Insel 260, 261. Abtei im Schwarzwald 549. Rolinus dict, Bovo et ux. Ita 196. Joh. et Petr. et Nicol., filii 106. Petit, Clare 392, 393. Petit-Jean, Joh. et ux Pyncia 109. Joh. fil. Petri 106. Pfaff, Hans, Ritt, et ux. Frena 683. Port 51. 93. 104. Pfoffli, Hans 823. v. Part. Outi 286, 288. Pfanner, Joh. (Burgdorf) 309, 322, Jkr. 323, Albr., Ritt. 774. Pfawer, Cour. 173. Heinr. 816. Pfefferhart, H., mag. cauon. in Word, 53. 54. Anna, Fran 859. Pfiffer, Hans 557. de la Porte, Colet 375. Pfirter, Jac. 217. v. der Port, Gerhard 218. Pfirtes, (sic, viell. Pfister) Claus et uz. 268, 285, 291. Poschet, Nicco 245. Pfister, Rud., Schulth. zu Burgdorf 56. 74. de Poudoille, (sic) s. Podela. (Pistor) Jac. 122. 232, 233, v. Pranberg, Bramberg, Jac., Schulth. zu Lucern 505. Conradus, dict. de Burgdorf 130, 752, v. Praroman, Elis., N. zu Frbr. 894. Joh, Edelkn. 169, 238, 300, 313, 320, 327, Preco, Heinr. 144. 149. Heinr., Jkr. 206, 252, 235, Predela 363. Peter 238, 320, 345, 371, 374, Presteret, (Precret) Heinr. 239, 249. Joh. 239. Petermann 139. Ludw., Kirchh, zu Heimolswil 253. Prestrez. Joh. 382. Ulr., Edelka, 256, 711, 770, Publes 265, 271, Hansli 269, 345, 801, de Puble, Jac. 193. Rud. v. Ulrich 782. de Pudely, s. Podela. Anna, Freu 854. Puerorum, (zer Kinden?) Reinerus, Ritt. 6. Marg., Nonne zu Frankr. 313, 708, 723, 5, 182. Puodela, s. Podela. Claus (Biel) 313 (s. auch Pfirtes.) Püscher, Ulr. 215. Pickard, Hans (Biel) 446. Anna uz. Ulr. v. Buoch 906. do Piderich, (Büderich) Bercht., Ritt. 29. Anna, Nonne zu Fraubr, 272, 907, 8, 182, Sym. et Heinr. 29. Puso, Nicol. 231. Pilot, fluguenet 414. Pillot, Perrod. 411. Oueniard, Johan 483. Pintli, Joh. 78. Ouerssa, Hugo 261. Pintscheret, Relignt bei Twann 288. Quittelaste, Joh. 301. 306. Pirlus, (Pirus) Heinr., Edelkn. Meyer an Biel 198. Pirri, Pirro, Ruedi (Biel) 403. Haffa, Jeani 277. Piscator, s. Fischer. Rajeklo, Clewi u. Perro 435. Pistor, s. Pfister. Raidez, Ilinsli 483, 486, 493, Pittid, Joh. Edelka 218. Raele, Tachen 498, 503. Pitthyan, a. Pet-t-lyan. de Rambelaz, Joh. Henequia, Castl. zu Schlossberg 375. Planer, Pet., sacrit. 128. Ramacren 66, 124, 212, 215, 220, 515, 539, Planteta, Rebgel ade bei Twann 163, S. 177. de Romsera, Joh. 185.

Player, (sie) Pet., Panh. zu Soloth, 920,

Pleidiere, Rich. 271, 325, 337,

Cath., geb. v. Languau 185, 621,

v. Ramsey, Joh. 686.

```
v. Ramstein, Guta 824.
Runder, Rud. 135.
Rapherswile | 233.
Raperswil 1
Rappo, Joh. 144.
v. Raprechtswil, Wern., Edelkn. 158 (seine Söhne schreiben sich
                 v. Lamligen.)
v. Raron, Augustin 599.
          Heinr., Ritt. 652.
          Peterm., Jkr. 743.
          Murg. 685.
Rassenn, Ressenn, Chuono 175, 178, 188, 199, 201, 266,
        Marg. 266.
Rathhausen 440, 455, 505, 506,
Ratolfingen 420, 704.
Reben, Gutsname 98.
Reber, Heinr, (Burgdorf) 364.
  - Pet, (Bern) 876.
Rebstok, Rud. S. 176.
Redet, Jaquemin 375, 382 (auch Raidez).
Regnauly, Joh. 512.
Rehalter, Hansli u. Pet. 646.
Reich, v. Reich, Rich, Richo, Uir., Scholth. zu Soloth. 102. 118.
       128, 135, 137, 139, 151, 155, 166, 637,
       Joh. domicell, 88, 118, 137.
       Jac., Edelka. 123.
       Jac., Ritt. 154, 166, 809.
       Ulr., Domh. zu Soloth. 155 809, Propst 905.
       Anna ux. Juc., Ritt., geb. v. Erolswil 175.
       7ost., Ritt. 333, 423, 128,
       Annn nx. geh. Senn 333, 423, 428, 686.
       Joh., Domh. zn Sol. 570.
       Ulr., Ritt. 650.
       Rod., Ritt. 667.
       Ursula 809.
       Catharina et fil. Adelh. 820.
      Ment, (sic) verell, v. Ried 820
       Bruno, Jkr. 874.
v. Reichenbach, Pet. 821.
                Adelh. 914.
Reiden 76.
de Reidere, Rud, dict. Unnitz 82.
Reimberger, Thom, 474.
Reinardus, ean, zu Embrach 9.
Reinbold, Pet. (Biel) 31, 62, 73.
 Reinivier, Renivier, Joh. 188, 218,
Reinold, Christ., Kirchb. zu Bütterkinden 310, 322, 323
Reiser, Pet. 185,
Remaignon, Jenni 493.
v. Reitnan, (Reitmowe) Wern, ville, diet. 1. 2.
            Ch., sein Sohn 2.
            Job. 123.
            Marg. 693.
 Remgo, Jac. 72.
 Reolet, Peterm. 325.
 Ressene, s. Rassene.
 Ressency, Cuoni 226.
 v. Resti, Heinr., Jkr. 215.
         Marg., geb. v. Scharnachthal 215.
 Rev. Ant. 375.
```

v. Reymerstal, s. v. Römerstal.

```
v. Rheinneh, (Rinneh) Heior. 157.
             Mechtild 572.
             Werner 680
             Clementa 680.
             . . . geb. v. Somiswald 722.
             Ulr., Jkr. 723.
             Gottfried, Ritt, et ux. Marg. 905.
             Adelh., Elsb. u. Anna 869.
             Nonne zu Fraubr, 776.
Rheionu 579.
v. Rheinfelden, Anna, verchl. v. Oenz 2.
                Werner 37.
                Agnes, N. z. Frbr. 586.
Riben, Pet. (Bern) 502.
Ribodel, Joh. 901.
Rich, s. Reich.
  - Ilcime (Bern) 24.
Richardus, Abt zu Gottstatt 140.
v. Richenhach, s. Reichenbach.
Richenholz, das, bei Grafenned 225.
Richerswil 142.
Ribondet, Peterm, 195.
Birhiover, Handi 329.
 v. Richo, s. Reich.
Riehli, Ulr. 269.
 Richterswil 557.
v. Rickers, (sie?) Heinz, Jkr. 719.
 v. Ride, Berchtold 780, s. s. v. Ried.
 Ried 6, 18, 42, 140, 274, 321, 705, 927,
im Bied, Heini 348, 884.
 v. Ried, Riede, Ride, Joh., Ritt. 65.
         Elisab, 65.
          H. 65
          Joh. 65, 165,
          Arnold u. Albr. 65.
          Cath., Noone zo Fraubr. 240. 241. 731. 745.
          Ulr., Decan zu Muri 366.
          Ruodi 385.
          Berchtold, ein Priester 580.
          Peter 626.
          Mathias, Priester 665.
          Mechtild 626.
          Joh. et ax. Marg. 745.
 Riede, Laurenz 231,
 Rieder, Heinr., (Burgdorf) 115, 181,
       Heinr, u. Joh (Bern) 235.
         Coor., teut. Ord. Lentpr. zn Bern 235.
        Pet. (Bern) 296, 297, 298, 313,
       Anna 672.
        Mechtild 796.
 Riegsan, s. Riigsau
 Riegsower, Ulr. 881.
 v. Rietmu, s. Reitman.
 Rietwil, Conr. 445.
 v. Rictwil, Bertha 644.
 v. Riggisberg, Berehtold 688.
               Jac. 701.
               Pet 812
                Elisab., N. a Febr. 604.
 zu Rin, Oswald, Jkr. 797.
```

v. Rinneh, s. Rheinneh.

Rud. 645.

Ulrich 237. Joh. 597.

Hugo 272.

lost 792

Nicol. 782.

74, 130, 574.

Anna 198.

Marg. 656, 830.

Hans, Ritter 919.

Elisab. 892.

Nicolaus 221.

Hinggeli, Ringli, Hánsli 666. Joh. u. Heinr, 68. Cath. 876. Ringgenberg, Pet. 255. 263, 311. 316. 317. 335, S. 183. v. Ringgenberg, Hans, Ritt. 641. (?) Hug, Ritt. 871. Ringgo, Ruof (Bern) 340. Ringgolt, Ulr. 132. v. Ringgoltingen, Thüring, Schult. 422, 423, 428, 438, 445, 852. Johanna 527. Heinzmann, gen. Zigerli 315, 320, s. a. Zigerli 345, 377, Rud. 372-374, 378, 381, 392, 402, 410, Ringkou, Rosebmann 479. Ringolt, Sefrid 274, 295, 313, 320, 345, s. a. Sefrid. de Ripa, s. de Rive. Borswil, Hof 272, 415, 906. Rippelberg, Clewi u. Anun 326. Rich, Jost 619. - Marg. ux. Burkh, v. Erlach 619. Rosex, Jac. 51. Riser, Hans (Burgdorf) 9, 30, 496, S, 135. Böscher, Hensli 479. - Conr. (Burgdorf) 434. Roschet, Heint, 187. Rist / Bertha 124, 785, 920, Nonne zu Fraubr, S. 181. v. Rosensteiu, Elisab. 887. Rista i Elisab, 124, 771, 785, Nonne zu Fraubr, S. 181, Ross, Haus 410. Russel, Joh. 411. - Walth, (Bern) 66, 81, 124, 130, 150, 161, S. 181, - Berchtn ux. 124. Adelh., verehl. v. Büschol 130, 150, - Catharina, Nonne 844. - Ita 150. de Rota, can, eccl. Beron. 1. v. Rôtenbach, Heiur. 183. - Adelh., N. zu Fraubr. S. 181. Ritschart, Pet. u. Hedwig 153. Rotenbul, Bened. (Bern) 475. v. Botenburg, Anna 572. de Rive, Ripa, Jac. 69, 86, Ulr. 240, 261, 265, Jean Ulr. 375, 393, 397, 414. Wulliemin 337. 375. Petermann 411. Robin, Jenni 244 (Joh.) 380, 382, Rot. Hensli u. Ita 769. Cuunimann 382. Rote, Heinr. 342 In Rochetta, Weinb. b. Neueust. 240. Rodenrüti 318. Roder, Hans (Burgdorf) 385. - Heini 342. v. Rodmont, Nic. 211. Immer u. s. Fean 644. Roussin, Joh. 392. 393. Jehan 301. Rubel, Nic. 161. Hemman 340 Rubingen 58, 127, 274. Rodolfus, (v. Montfort) elect. et conf. eccl. Const. 140. v. Roduns, Hans, Jkr. 749. v. Rudenz, Johnt. S. 182, Roggli, Andr. 502. Pet. (Bern) 523. / Joh. 187, 191, 201, S. 173, Ruderswil / Bulier | Mathie u. Adelbeid 602. Budi:wil v. Rolle, Glado 832. Roman, Judenta (Sol.) 765.

v. Römerstal, Imer, Edelkn. 403. v. Ror, (sic) Anna, Frau 681.

v. Rurmoos, Cour., Domh. zu Soloth. 139.

925. S. 179.

. . . Ritt. 143.

Marg., Aebtissin zu Fraubr. 220, 221, 223, 230, 233.

Harten., Domb. zu Sol. 143, 215, 748.

Schweizerloche Regesten. 21. 4.

Borberg 698.

Rurmoos 173.

v. Rormoos, Juh., domicell. 152, 156, 166, 215, S. 172. Pet., Ritt. et ux. Johanua 623. 635. 636. S. 172. . . . verehl, v. Rugsau 597. Hons, Jkr. et ux. Ita 835. Nicolaus, Kirchh. zu Geilingen 835, 842. Catharina, verebl, v. Burgistein 835. Johanna, Nonne zu Fraubr, 785. Agnes, Noune 785. Peter, Jkr. 231. 364. 671. Verens, ux. geb. v. Kilchen 364, 671. Arnold, Domherr 676. Anna, Nonue zu Cappelleu 748. Rot. Anna. Nonue 407, 408, 685, S. 181. Cath. 780, S. 172. Arnold, Ritt, 912. v. Rotwil, Bercht. (s. n. B. v. Babenherg.) Nicol., sein Sohn (Bern) 130, 159, 212, 231, 782, Agnes ux. Nic. 231, 782. Berchtold u. Adelh., parent. Nic. 231. v. Rubiswil, Rubiswilere, Ulr. 1 u. Andr. 2. Marg. ux. geb. v. Erlach S. 182. Joh. u. Wern. S. 182, v. Radiswil, (Ruodiswil) Hymer, Ritter 198. Marg, ux. Ortulf's vom Stein 198. Juliana ux. Pet. v. Courtlari 198. Rud., Ritt. 163. 778. S. 178. u. 192. Marg., geb. v. Courlari 163, 840, S. 182, Anne, Nonne zu Fraubr. 163. S. 182. Agnes, Frau 640, 646. Hermanu, Ritt. 923. S. 172.

v. Rūdiswil, Clements, Frau 718.

Alia, Fran 859. Paris. 859.

#### Bado, Ulr. 26.

B. (udolf) scultet, de Burgdorf 1.

Abt zu S. Urhan 44, 45, 52, 60, 693.

Abt an Frienish 255 395

Aht an Truch 5.

curat, in Rueggisberg 162. Kirchh, zu Ried 42, 927.

- zu Limpsch 132.

Canlan zu Frauhr 42

Plarryicar so Obernburg 49 scult, in Kirchb. 70.

Deean zu Langnau 736.

#### Bardi, Pet. 367.

Tsehan 478,

Rücdlingen, (Rnetlingen) 18, 70, 78, 150, 154, 185, 230, 270, 303, 270. 303. 313. 348. 376. 400. 414. 452. 496. 531.

Roedlingerwald 157, 524, 527,

Rücggisberg 162, 649.

Ruegsau 309, 451, 514, 517, 717, 927

v. Rüegsau. . . . . geb. v. Rormoos 597.

Pet 693

Rüstschi, Jacob 551, 552.

Christina Durin ux. gewes. Nonne 560, 565,

Rügkesberg, s. Rücggisberg.

v. Rul, (sic. viell, v. Roll) Marg., Fran 636.

Bumndingen 290.

v. Rümlingen, (flumilingen) Cano, Ritter 58, 81. Joh. 65, 78.

. . . 235.

Heinr., Comth. 94.

Pet. 94, 102 130

Berchtold, Schulth, zu Bern 130, 161, 162, 165.

Gilion 472, 473 475.

. . . . S. 179.

Agnes, ux. geb. v. Moringen 678. S. 179.

Erhard, Jkr. 676, S. 179

fleinrich 681.

Perion 691

Berchtold, Jkr. 865.

Adelh., Nonne 894.

Ursula 827.

Adelh., Frau 894.

Pantlion, Erzpriest. 927.

Ruoch, Marg., Nonne zu Fraubr. 794.

Ruoderswil, s. Rūdiswil. Ruodegerus, scriba comit. de Kib. 2.

Roodi, Pet. (Nidau) 306.

Ruodiger, curat, in Mollenburg 37.

Ruober, Werner 119.

Ruof, Buoff, Uli 437, 442.

Ruol, Pet. 350, 360.

- Niel, 478. Rnop, Cath., Nonne zu Fraubr. 581.

Rüschlin, Ulr. n. Adelb. 407, 408.

de Rüscholon, Rud. u. Joh. 100.

Ruschol, (?) Rud. 56.

Rüschols 141.

Rustin, Anna, Nonne zu Fraubr. 743.

v. Riissegg, Adelli., warseh. geb. v. Signau 145.

Ulr. 145. S. 180.

w Ritti C nob 1 2 5

Wasses 2 E

B., canon. Bas 5.

Berchtold, Propst zu Sol. 9. 14. 21. 43. 19. 52-55. 58,

Werner 9, 14, Ritt. 37, 617, S. 171.

Dietr. 14, 51, 56,

Bercht, nob 18.

Heine, 37.

Agnes 576. Conr., Hitt. 602 S. 171.

Adelh 707

Cath., N. zu Frbr. 773

Ita. N. zu Febr. 780.

Anna, Fran 797, 809,

Johnne 911

Heine. Priester 890.

Chuono 917.

v. Rütlingen. (Ort?) Anna, Nonne zu Fraubr, 651.

Heur, der Murer, ihr Vater 651.

v. Rūtols, (sic) Mechtild 852,

v. Rütschelen, Marg. 674.

Ryser, s. Riser.

Sacheron, Imer 357.

Sochs, Conr., v. Tettlingen, Edelkn., 269, s. anch v. Teitl.

- Heinr, v. T., Edelkn. 183,

Snekli, Jenni 316. Sarcuser, a. Segenser.

Salem, Ahtei, 53, 54,

v Sales Ille 218.

Sattier, Cuono 222.

Salsense monasterium 133, 136,

Salzmann, Rud. 19.

Pet. 49.

Joh n. Mina 100.

Joh. 357.

Ulr. et Joh. 689.

Sänger, s. Singer.

Sangli, Ilans 333.

- Ulr. (Sol.) 369.

de Sanstyl, (?) Chuone, curat. 239.

de Suplo, (?) Bertha 636.

Sarbach, am Bieler-See 27, 28, 46, 47, 107, 108, 110, 189, 367. v. Sarbach . . . Abt zu Gottstatt 46, 47.

Rolinus 46, 47, 85, 86, 98, 99, 107.

Nicol. 46, 47, 69, 85, 99, 110.

Albr. u. Willameta 63,

Mechtild 69, 110.

Pet. 69, 86, 98 et Berchta ux. 99, 110.

Ita 85.

Joh. 86, 99,

Jac. 92

Henrictte 92.

Bernhard 98.

Joh. diet Yolin (sic) 108.

Otto u. Ulr. 110. Enz 320.

Saron, Saren, Walth. 252, 253, Sargen, Heinsi 478.

Sarnagels, Pet. 917. Marg., Frau 738. Sarner, Conr. 140. Clura, N. zu Frbr. 883. Sarrasia, Sarrasci. Jac. cleric. 49. Hans, Monch zu S. Urban 831. Job. (Sol.) 183. Mathia 847. Nic. 197. Heinr., Jkr. 879. Jac. u. Schwest, 197. Marguard, Jkr. 899. Pantaleon, Domh. zu Sol. 361, 357, 634 Elisab. ux. et filia 899. 5 retta, Serretta, Burkh. od. Bourquin 261, 263, 306. Scheren, Gilian 484. Peterm. 325, 337, 367, 375, Scherer, Werner 154. Schaber, Conr. 221, 252, 253, 256, 784, Chnon, 171, 183, Clara 253, 784. Berchtold 255, 703 Heinr , Kirchh, zu Bieterfen 253. Joh. 219. Bud 223. Steph. 446. Schachtellan, (Chatellain) Perro et Joneta 187. Tschanpirri 446. v Schaffhausen, Joh. 251, 660. Ruof 910. Cath., N. z. Frbr. 637, Schernels 355. Anna, N. z. Febr. 785. Schiffmann, Hánsli (Thun) 660. Schiltknocht, Pet., Lentpr. 396. Berthn 793. Schaffis, (Schaffans, Schavannes, Chavanne) 188, 226, 286, Schilling, Nic., Schulmeister zu Biel 294, 370. Schaler, Heinr. 185. Dicholt 682. Heinr. u. Cath. 686, Schilt, Heinzm. (Bern) 422. Schäli, Pet. 860. Schindler, Hans (Bern) 502. Schuller, Adelh., Fran 765. Ruof (Bern) 408. Schirris, Jenni u. Agnes 574. Lienh. (Bern) 502. Schalluna, Hof 133, 136, 474. Scheif, Heini 397 v. Schalana, Hans 230. Schlettstadter, Hans 897. Alb. 621. Schlebner, (Siebner) Hans 616. Schanbulosche, Joh. 239. Schlieren (Slieren) 165. Schlossberg, castr. 108-110. 175, 232, 266, 301, 325, 327, 392, Schonfrotton 258. Schärer, Uli 534 397, 411, 414, 512, v. Schlossberg, Imer, Ritter 119, 169, 200, 207, 871, S. 174., s Heint 420 v. Scharnschthal, Thom. 79, 701. anch v. Biel. Hema, geh. v. Erolswil 97. Clewi, Edelkn. 286. Joh. 79. Adelh., N. zu Fr. 733. Conr. 212. Schlosser, Jost. 432. Marg., verehl. v. Resti 215. Hans (Bern) 475. Schmid, Hänsli (Burgdorf) 338. Franz 374, 381 395. Casp. 408, 410. Bened, 449, Nie., Ritt. 423. 1111 904 Hans Rud. 475. Schmidingen 74, 102, 165, 219, 324, Conr., Anna u. Marg. 795. Schmit, Burkh. 909. Schauland, s. Schowland. Schnecko, (Schnegg) Joh. u. Itina (Biel) 104. Hemmann (Burgdorf) 432. Schawotier 96. Schnell, Ilnns (Thun) 775. v. Schartenstein, Joh. 72, 78, 81, 94, 102 116, 132. Conr., Chorherr 851, Schavannes, s. Schaffis. Schneller, Marg., Frau 637. v. Schavannes, (Schavens, Chavanne). Jaki 171. Schneider, Ulr. (Biel) 507. Ruofii u. Agatha 339, 383, 386, 390, 606, Jordinus 188 226 Humbert u. Pet. 239. Hemmann (Burgdorf) 309. Simonin 363. Jacquet u. Nicola 239. Clewi 335 v. Schavornay, s. Charornay. Jegeli 360. Schedelin, Rued, 179. Scheich, Georg (Lucern) 505. Jaggi 376. Elsi, N. zu Fraubr. 383. Scheide, Dietr. u. Mechtild 108, Conr. 392. 393. 397. Scheidegger, Burki 474. Pet 405. Scheieland, (viell. Schowland) Ulr., Monch 843. Hans (Burgdorf) 424. 618. v. Scheit, (?) Hans (Bern) 406. Schnewli, Schneuli) Joh. 149. Schengke, Joh. 235-240. 255. 278. 281. 282. 285. 299. Heinr., Pred. et uz. . . . von Osch, eine Nenne 563. Schnotwil 114. v. Schenkon, Schenken, Amalige, Nonne 187, 738, S. 182. Schob, Heins 543. Marg., Noane 187. S. 182.

v. Schüpfen, Heinr., ein Priest. 874.

Schöbli, Joh. 215. Scholi, Heinr. 409. v Schollenberg . . . . 680. Marg. 622. v. Schönegg, Gisla, N. zu Frhr. 872. Schönenberg hei Büren 36. Schönenholz 58. Schönerlen, Joh. (Burgdorf) 56, 100. 113, 123. Marg. 796. Schöni, Canzi 348, 389, 402, S. 183 u. 913. Hope 422 Anton 402, 410, 472, 473, 475, Hensli u. Elsa 734. - Pet. 913. Schönthal 58, 781. Schopfer, Pet. (Bern) 374. 395. 408. Pet., alt. 422, 423, 445. v. Schoren, Pct. 219. v. Schowland, (Schoveland, Schouland), Anna, Acht. zu Fraubr. 278, 279, 280, 282, 285, 313, 320, 321, 328, 330, 332, 899, S. 179. Gerhard 132, 162, 762, 828, 891. Marg. ux. 618, 762, 822, S. 179, Adelh., Nonne zu Frauhr. 765. Cath. 828, S. 179. v. Schowemburg, Otto, t. Ord, Lentpr. 262. Schröter, Jac. 123. Nic. 123, 131, Heinr, 234 Heneli 300 Nicli u. Adelh. 728. Elicab., N. 2n Frbr. 780, 920. Schuhmscher, Heinr. 328. Schuler, Hans 622. Schuli, Hans (Sol.) 409. Schulthess, Hans (Sol.) 694. (scultetus) Rud, et Berchte 70. Ulr., vicepleb, in Kirchberg 70. (scultct.) Heinr. (Burgdorf) 20. Schulthess v. Sursee, Dietr. 364. Schüner, Hensli 286. Schnoon, villa 202. v. Schuonen, (sic) Heinr. u. Anna 894 Schuopet, Jac. 226, v. Schüpfen, Wern, 257, Rnof 321. Ulr. 593. Mechtild 585. Conrad, Jkr. 603. Pet. 606. Rnd., R. 617, 786, 911. Dictmut 623. Marg., N. au Frbr. 630, Anfalis, Frau 634. Marg., Fran 668, Erhard, Jkr. 773. Anastasia 677. Hans, Ritt. 784.

> Ulr., Ritt. 784, Cath., Frau 787, 858.

Bercht., Ritt. 86%.

Bud. S. 172. Hans, Jkr. 772. Schurcho, Heinr. (Burgdorf) 364. Schürmeister, Hans 628. v. Schörnfen, (sic) Hemmann 704. Schütz, Hans (Bern) 420, 422. Schütze, Joh. u. Ulr. 131. Schwab, Pet. 228, 371. Jenni 333. Cuoni 350, 360, Hans (Sol ) 602. Schwabhalter, Pct. 345. v. Schwanden, Burkh. nob. 14. 58, 77. Burkh., Comth. zu Buchsen 773. Bened, 502. Schwander, Pct. 145, 333. - Conr. 333 Schwarz, Schwarzo, Rud. 66. 128. Bened, (Biel) 446. v. Schwarzenburg, Cuono 716. Schwarzenegg, Swarznegga) 14. v. Schwarzschwendi, (Schwarzwenge, Schwerzwenge, Schwertschwendi) Clementia, Nunne 89, 90, 95, 96. 109, Acht, zu Fraubr, 105, 107, 109, 116, 118, 129, 130, 133-135, 161, 612, S. 179, Bud. 814. Joh. 747, S. 172 n. 179. Conr. 747, S. 172 u. 179 Heinr. 747. S. 172. u. 179. Schwebli, Pet. 298, 313, 322, 323, 331, 351. Joh. 306. Hansli (Sol.) 350, 360, v. Schweinsberg ! Dieth, domic, 152, 610. v. Schweissberg Elisab., Frau 883. v. Schwertschwendi, s. Schwarzschwendi. v. Schwesberg, s. Schweinsberg. Schwinkhard, Nic. (Bern) 502. Schwizer, Elsa 828. Scolusticus, Juh., magist. et ux. Ita 103. Seeberg 390, 424. v. Seeberg, Mechtild 183. v. Scedorf, Marg. 407. 408. Mechtild 609. lah 923 Ness 685. Hans, cin tent. Hr. 839. Heinr. 33, 58 h 132, 335 339. Mechtild 33, 58 h. Pet. 225, 228, 235, 251, 274, 276, 689, Cuno 228, 235, 251, 274. Anna 274, 689, Marg. 235, 329. Clara 235. Agnes 235, 329. Cuono, Schulth, zur Bern 272, 289. Sefrit (sic) . . . 296. 297. v. Seftingen, Jac. 212, 233, Ludyr., Schulth. zu Bern 296, 297, 313, 315, 320, 329, 336, 340, 345,

```
v. Seftingen, Agnes 745.
```

Segenser, Johanna, geb. v. Ringgoltingeo 527.

Cuonzmann 395.

### Seiler, Reior, 124.

- Clewi 417.
- Elsbeth ux. Gerh. v. Sutz 417.
- Felix (Bern) u. Agta, sein Weib, eine ausgelaufene Nonne
- Joh. 693.
- Rud., Beicht, zu Franhr. 703.
- Agnes 729
- Anna 740, 745.
- Seleron, Anna 228.

Sels, Benedict, Abt zu 341.

Selzueh, (sie) Pet. 502.

Semann, Ludw. (Burgdorf) 432, 434, 449, 458. Ulr. 664.

Semeraulz, Hensli 480. 493.

Seucun 14.

Senn, (v. Senn, Senno), Burkhard rect. eccl. in Limp. 22.

- Conr. u. Juh., Bitt. 22.
- Pet., Bitt. 22.
- Hermann, Bitt, 113.
- Burkh., Ritt. 116, 132, u. oot, 1, 683, 696,
- Cour. 168, 232, Ritt. 237, 299, 638, 710. Burkh., Freih. 168, Ritt. 237, Herr zu Buchegg 299. 354.
- Johanna, ux. geb. v Buchegg 132, 167, 168, 628.
- Franz, teut. Ord. Brud. 333.
- Anna, verehl. mit R. Jost Rich 333, 346, 423, 428, 505, 511.
- Marg. 250.
- Hema, N. zu Fraubr. 567.
- flartm., Ritt. 678
- Ant., Jkr. 589. Burkh., der alte, 597.
- Burhk., der juoge, 597.
- Cath., verehl. v. Baldegg 696. 821.
- Johanna 831.
- Hans, Jkr. 749.
- Ulr., Jkr. 887.
- Senser, Werner 255.
  - Ludw., Karthaus, zu Torberg 616.
  - Doroth., seine Schwester 616.
- Sergin, Parisa, Nonne zu Fraubr. 717. Seriant, (Seryanz) Pet. 239.
  - Pet., Stadtschreiber zu Biel 403, 435, 442.
  - Joh. 439, 493,
- Hendi 365
- Serreta / Burkh. od. Bourquin 261, 263, 306. Serreton i
- v. Sevil, Conr. (Bern) 65.
- v. Seyoim (sic) . . . . Frau 796.
  - Petermann, Jkr., Kirchh. 796.
  - . . . verehl. v. Möringen 796.
- Sezze, Alb. 62.
- Shecho, Gottfr. 6.
- v. Sibenthal, Ruof 345.
- de Siffris, Franc. 5.
- Sigelli . . . . 56. 68.
- Siglin, Ita 607.
- v. Signau, Ulr. 72, nob. 82, Ritt. 145, 149, 809. Adelh., verehl, v. Büssegg 145, 752.
  - Schweizensche flegesten II. 4

- v. Signau, Gepa, wahrsch, ihre Schwest, 145, Priorio 784, S. 180. Marg., Aebt. zo Frbr. 242, 246, 248, 645, 927, S. 179,

  - Berehtold 579
  - Heigr., Jkr. 581, 722,
  - Marg. 595.
  - Clementin 642 717.

  - Elisab, 912.
  - Adelb., Aebt. zu Eschnu 786.
    - Ulr., Domh. zu Strassborg 788. Anna 809, 850,
  - Robel, (?) Jkr. 738.
  - Mechtild, Nonne zu Fraubr, 782.
  - Peterm., Jkr. 901.

Signist, Anna 714. Simon, Pet. (Bern) 289, 428, 468, 472, 473, 475,

- Caenzi 348.
- Clewi 435
- (Simontz) Heinr., Weibel zu Bern 287.
- Sinant, (Synant) Peterm. 359. Pet. u. Honeli 403.

Sinders, Peterm. not 258,

Singer, (Sunger) Christina 478, 480, 486, 491, 686, Nonne au

- Fraubr. S. 175 u. 183. Ulr. 667
- Peter 673
- Sinneringen 130.
- v. Singeringen, (Sinringen) Rud. 161, 681, 688.
- Sitzler, Cuoni 262.
- Sleif, Perrod. 375.
- Slieren, s. Schlieren.
- de Slosraberg, s. v. Sehlossberg.
- Soldan, Heinr. (Pern) 57.
- Solothurn 23, 38, 39, 68, 78, 118, 128, 134, 139, 275, 290, 333. 379, 412, 491, 497, 515, 536, 545, 549, 561, 564,
  - St. Frans Stift daselbat 9, 14, 21, 43, 49, 54, 55, 139, VR4 760
- v. Solothurn, Burkh., ein Monch 85.
  - Adelh. 835.
- Cath., Nonce 787. de Somoltwalt, s. Sumiswald.
- v. Sonerlon, Joh. 747. Christina 791.
- de Sormetan, Joh., Monch zu Gottstatt 246.
- de Suomoswalt, s. Sumiswald. Specier, Juh. 646.
  - Hans, Abt zu Gottstatt 688.
  - Anna, seine Schwester 658.
  - Conr. 793. Albr. 764.
  - Murg., 852, Nonne 871.
- Peterschn, Nonne 876. v. Speichingen, Heinr., Studtschreiber zu Bern 372.
  - Thomas, Stadtschreiber zu Bern 410. 415. 417. Barb., geb. v. Gisenstein 415.
  - Peter 421
  - fleint., magist. 745. Marg., A. z. Frbr. 745.
- Spender, Jonatha 790.
- Spengler, Joh. (Soloth.) 39. Heinr. 771.
  - Binkeli 923.

zem Sper, Ulr. (Bern) 229. Spettingen, (sic) Thom. (Bern) 502. v. Spicz, Ulr. 622, Bertha 654. Elisab., N. zu Frbr. 648. Mina, Nonne 800. v. Spiegelberg, Imer. Edelkn. 290, 308, 353, 612, 872, S. 180. Marg., N. zu Fraubr, 290, Priorin 872. S. 180, Kungund, 308, Priorin S. 180. (s. n. Kungold.) Clara, Nonne 353, Priorin S. 180. Hemmann, Schulth, zu Sol. 384, 612. Hans, Lentpr. zu Messen 601. Elsbeth, geb. v. Barenfels 612. Kungold, Priorin zu Fraubr. 612. S. 180. Elsb., geb. v. Strassberg 612. Imer, Comth. zu Sumiswald 612. Jac. u. Hans Rud. 612. Agnes n. Elsbeth 612. Anna, verchl. v. Erlach 612, Rud., Domherr 612. Elsbeth, Ehfrau des Schack (sic) 612. Cath., geb. v. Muzwil 725. Marg. 808. Annstasia, verehl. v. Hundwil 808. Clara, Fran 872. Petermann 872 Juc. 872 Hemmann, Propst zn Oileberg 872. Spiegler, Joh., Kirchh. zu Munsingen 299. Spiess, Hensli (Sol.) 350, 360, Spiler, Spiller, Conr. u. s. Sohne (Sol.) 293. Hemmann u. Cuonzmann 293. Clewi 293. Pet. 313. Joh. 197. Ruof 612. Joh, 617. Spilmann, Ant. 335, 350, 360, 472, 473, 475, Gilina 410, 478, 480, Johann 780. Spilmans, Pyrri 319. Spilweg, Burki 479. v. Spins, Nic., Kirchh. zn Walperswil 286. Cuth. 662. flurtm., Jkr. 662, Spir, Heinr. 613, S. 172. Spiri, Mechild 668. Spittler, Joh. 302. Hans, Meyer zu Twann 417. Spitz, Wern., Priester 253. Sporrer, C. (Burgdorf) 10. Ulr. 20, 22, 12, 793, Bened. 469, 472 473, 475, Mechtild, N. zn Fraubr. 722, 902. Spörler, Anna (Strassb.) 771. Sprengen, Heinr, 15. Spross, Hans (Bern) 475 - Claus u. nx. Marg. 339.

Stali, Mech. 551, 552

Stalter, Ulr. 137, 138.

- Claus 403.

Stampf, Chüenzi 257. Stampfli, Joh. 209. Stancharchina, Marg., Nonne zu Fraubr. 193. S. 182. Stanthart, Niel. u. n. 675. zer Staphon, Weinb, bei Twann 34. Stark, Joh. 606. - Pet. 445. Staufinger . . . . (Burgdorf) 424. Staginus, Wilk. (Bern) 67. Stefyols, (sic) Gerhard, Ritt. 737. zem Stege 110. Joh. u. Conr. 113. Conr. 687. Stephansburg, (Steffisburg) villa 9, 37, 43, 49, 53-55, 59, Steiger, Jost., Schulth. zu Burgdorf 419. 475. vom Stein, (von dem Stein, de Lapide) Heinr, 1. Rud. 166, 713. v. Stein, Ulr., Ritt. 18. Ortolf 173, 198, Marg., seine Frau 198. Ulr., gen. Wegner, Edelkn. 151. 183. Hartin. 321, 416, 423, 580, Cosp. 475. 502. Heinr., Ritt. 256, 389, 389, Hans 369, 394, Peterm. 437. (zum Stein) 447. Jorg 465. Heinr. 599. Henzmann, Jkr. 672. Egen od. Egolf, Jkr. 309, 340, 346, 350, 351, 372, 818. 834 907 Adelh. 650. Hartm , Ritt. 881. Oesterlin, Fran 864. Clementa 912 Steinberg, Pet, (Bern) 502. v. Steinbrunnen, Paul, Edelkn. (Bern) 286, 288, 304. Engela, Nonne zu Fraubr. 618. Paul 626. Adelbeid 748. Anna, geb. v. Moriswil 928. Steiner, Franz 405. - Hans n. Heinzm. 426. Steinung, (sic, viell. Steinmann) Joh. 161. Steler, Marg., N. 20 Frbr. 872 Steli, Joh. (Bern) 228, 235. Stelli, Burk, et ux. Bertha 740 Stemequin, (? viell. Henequin) Jaq. 489. Sterchi, Buof 657. Stettlen 282, 296, .97, 315, Stettler, Wern., hirchh. zu Winingen 235 281. 282. - Claus 287. v. Hertenberg, Nic. n. Heinr. 76. v. Sterzenbach, Nie. 814. S. 172. Stöblin, Heinzmann 342. Stockli, Ruodi 365, Juc. 418 Lienh 412, 416. Störchi, Uli 348. Storder, (Storer) Werner (Bargdorf) 15. 22. 113. 131. 143. 152.

166, 181,

Storder, Burkh. 131. v. Sutz. Gerh. et ux. Elisab. 417. S. 181. Else, unehl. Tochter des Gerh. 417, Nonne zu Fraubr. - Oswald 221. Stordon 79. 857. S. 182. Strüler, Rud. (Bern) 472, 473, 475. de Swandon, s. v. Sschwanden. v. Strassberg, Trutmann, Br. t. Ord. 75. Symon, pleb. S. Steph. in Constant 53, 54, Conversbrud, zu Franhr. 82. Anna, Frau 612. Elisab., verehl. v. Spiegelberg 612. (Simon) Lois 480, 487, 493, v. Strassburg, Hansli et Nesa 922. Franz 487. Streler, a Straler v. Strettlingen, Alis, Nonne zu Fraubr. 145. 651. S. 180 u. 181. Tabusset, Clewin 419 . . . 688. - Ilans 493, 498. Toffener, Gertrud u. Agnes 822. Marg., Frau 731. Rud. 882 Tal (Thal) 124, 274, 300, 426, Ulr., Priester 882. de Tal, Burkh, 124. . . . Frau 914. Taler, Anna, Nonne zu Febr. 244, 245, 747, 925, S. 182. Strub, Pet. (Bern) 472, 473. - Heinr. u. Elisab. 747, S. 182. - Jón 502. Tangber, Ruof 221. Studer, Pet. 524, 527, 557, S. 175. zer Tannen, Claus 479. Stülchi, Claus 421. Tanger, Pet. 350, 360, Stanggi, Heinz 316 819. - Mare. 654. Tardillet, Perrod, 365 Subinger, Heinr. 320. 371. 374. Pet. 385. 402. 410. 422. v. Tasfelderi, Reinhard 87. Hendi 421 Anna, N. zu Frbr. 890. de Tasvenne) v. Twann, Hesso, Ritt. 18. 112 b. Sudermann, Heinr., ein Kaufmann aus Coln 681. Solalin, Claus 385. Werni 269. Walth., Ritt. 93. Sulamann, Pet. 226, 350. oh., sein Sohn 93. Sumiswald 27, 234, 476, 510, 556, 612, Berchta, verchl. v. Courtlari 93. v. Sumiswald, Joh. 1, 19, Ritt. 36, 74, Walther 93. Mathias 11, 19, Ritt. 56, 77, 643, S. 172, Joh. armig. 189, Elli, Frau 842. Mechtild ux. Math. 77, 636, S. 172, Tedlingen, Tetlingen 127, 217, 294, 365, 442, 446, 450, 451, 510, Joh. 6l. 77. 114, Ritter 157, 186, 257, 804, 898. S. 179 u. 181. 514. 517, 568, C., Ritt. 113, 111, Conr. 143, 157, 166, 181, 238. v. Tedlingen, s. v. Teitingen. 879. S. 179. fegan, Cuono 392, 393. Adelb. ux. 157, 789, 842, S. 179, Tegenscher, Hensli 409. Clara, fil., Nonne 238, Acht. zu Franhr. 250. 252-Tegersche 58. 256, 263, 264, 266, 647, 8, 179, v. Teiswil, Heinr. 83. Sophia 114. S. 181. Teitingen, s. a. Tedlingen. v. Teittingen, (Tedlingen, Tettingen) Conr., Ritt. 112 b 206. 650. Juliana 114, 608, 801, S. 179, 181, Burkh, 257, 743, Cath. ux. Conr. 206. Elisab., Fanu 670. Heinr, Sachse 183, Johanna 680, Heinr., Comthur 219. Anna, Acht. zu Fraubr. 227, 228, 572. S. 179. Huns, Jkr. 584, 604, 872. Conr. Snehs, Edelkn. 269. Anna, verchl. v. Kilchen 722. . . . . verchl. v. Rinach 722. Joh. 295-298. Hema, Nonne zu Frault, 883. Marg., Nonne 574. Conr., Jkr. 872. Cath, 613. Cathorina 872. Marg., Fron 920. Marg. 743. Hesso, Jkr. 212, 215. Anna, N. zu Fraubr. 787. Hesso, Ritt, u. ux. Agnes 74. v. Sunchingen, Joh. not. Const. 140. Anastasia, Nonne zu Interlaken 724. Sunnentag, Thom. 677. Agnes, Schwester zu Schönthal 724. Suppe, Joh. u. Itina, geb. Bischof 119. Ita, Frau 631. Suren, Heinr. 252. Barkhard 642. Suri. Clnus 341, 388. Tellenbach, fleini 423. Suss. Uoli 388. Tellwil (Kirchen, Oberwil) 416, 421, Suter, Heinr. u. Jenui 185. v. Tellsperg, (Delsberg) Burkh. (Sol.) 171. - Bertschi 413. 415. 420, S. 183. Clous 171. - Heinzi S. 183. les Templiers 240. v. Sutz, Ulr. 161. Tenchant, Chuono 99.

Teschenmacher, Joss, Priester 466, 738. Thubiner, Joh., Priester 346. Joh., Sigrist an Bern 738. v. Thudingen, Wills, 219. Cath., ux. geb. v. Helfenstein 219. Tessen 141, 182, 273, 361, v. Tessen, (Tesson) Burkh., Prior zu Tierenbach 175, 702, S. 182, Hans, Kirchk, an Freib. 871. Thome. Pet. 214. Adelh., Nonne 175, 733, S. 182, Burkh. nob. 34. 35. 61. 62. 73, Ritt. 710. S. 181. Thun 477 Beetrix ux. 34, 35, 61, 62, 64, 598, 635, v. Thun, Joh., tent. Ord., Lentnr. zu Bern 374. Ellina 61, 62, 73, Nonne zu Fraube, S. 181. Marg. 739. Joh. 34, 35, 61, 62, 73, 87, 122, 126, 870, S. 181, Ulr., Abt zu Frienisb, 776. Mechtild, Nonne zu Fraubr. 665. Cath 73 655 Eberh, 34, 35, 61, 62, 73, 87, 122, 126, 627, S, 181, Thunstetten 76, 250, 312 Burkh, 34, 35, 61, 62, v. Thunstetten, (Tunchstetten) Buckh, 49, 94 Claus 331, 337, 350, Jkr. 865, S. 180, Thüring, Cuono u. Ursula 270, 296, 297, 315 Jeanette, ux. gcb. v. Triberg 350, 865. S. 180. Ulr. 161. Margareths, Prior, zu Fraubr, 856, S. 180, Tillier Ind 502 Geetrod, Fran 627. Tillmann, Nic. 475. Beterschn, Frau 801. Tiribon, Jag. 439. Jacob 865. Tisli, Uohnann 434. v. Tetingen ( s. v. Teitingen. - Claus 479. Tittlinger, Vine, 502. v. Tenffelen, Hermano 273. Tolde, Hans 479. Ita. nx. 273. de Tor, de Tore, s. v. Thor n. Thorberg Clans 273. Tormachon, Cuono 411. de Thafenna, Thasfenna, s. Tawanne, Twann. la Touche, Perrod. 375, 392, 393. Theobald, Abt zu Lüzel 520 Trachselwald 234, 469. Leutpr. zu Bern 18 1, 190. v. Trachselwald, Conr. 768. v. Thierstein, Grafen 60. Anna 899. Graf Rud. 6, 680. L'einr. 866. - Rud., s. Sohn 6. 26. Bertha u. Marg. 629. - Symon 6, 26, Traghotte, der Münzer 223. - Berchtold 6. Trechsla, Joh. u. Pet. 75. . . . . 25. Trechsel, Conr. 197. v. Trefels, (Treffels) Rolet 644. . . . . Fran 727. Thickmar, Hesso, Ritt. 792. Hesso, Jkr. 792. Cath., N. zu Frbr. 787. v. Thiez. Eberh. 119. Ulr., Ritt. u. Jonatha ux. 806. Thomas, Weihbischof zu Const. 736. Alis, Nonne zu Fraubr. 872. Adeth. 112 b. v. Tremlingen, Heinr. u. Jac. 217. am Thor, (Tor) Ulr. (Sol.) 290. v. Tresfeld, (Trelels) Rolet 644, s. Trefels. von Thor, (vom T., de Tore) Alb. 1, 2, v Tribel, Frowi 625. Ulr. 19. 36, 58, 70, 74, 83, (Thorberg) 653, S. 172. v. Triberg, Jonatha ux. Claus v. Tessen 865. Mechtild 652. Tribolat (sie) Perrold et Losanna (Neucost.) 241. Elisab., Nonne zu Fraubr, 787, Tribotet, H 69. Hans, Decan au Const. 584, 716. Triel, Jost, 295. Albr., Ritt. 759, S. 172. (Thurberg.) v. Trimbach, Agnes, 844. Johanna, Nonne zu Fraubr. 655, S. 182. Trimstein, Joh. et ux. Berthu (Bern) 236 Thorberg, Gottesh. 391, 450, 451, 467, 470, 476, 499, 509, 514, v. Trimstein, Berchtold (Burgdorf) 206. 519, 521, 556, Troschanz, Cuone 375. v -Thorberg (zuwerlen auch blos v. Thor.) Trotscha, Theggono 265, Joh., Deenu zu Const. 143, 166, 912, s. n. v. Thor. Trub 5, 82, 366, 410, 450, 451, 510, 514, 517, 556, Albr., Bitt. (v. Thor) 157, Truebo, Rud. 111. Truchsess, Marg., Frau 857.

Juh. 857,

Trnehart, Trüschart . . . 178.

Trüschier, Jac. et ux. Bunsa 86.

Trutminus (Trotmarius) presb. 37.

Greda u. Albr. 201.

Alb. 199.

Trüller, Hans 385

Truschel 29.

Berehtold, Ritt. 157, 166, 173, S. 182, Berchtold, s. Sohn 173.

Utr., Jkr. 600, 778, S. 171,

Agnes, Frau 610.

Adelh. u. Elsb., Nonnen zu Fraubr, 572. Thormson, (Tormson) Ulr. 81, 102, 116, 132.

. . . . 381.

Simeon 128, 468,

Burkh, 395, 402, 410,

Hans 502

Tschachtlan, Bened. 423, 426, 428, 429, 430, 432-434, 444, 445. Ulrich, Abt au Frienisberg 5. 449. 452, 453, 456-458, 468, 469, Abt zu Solem 53, 54. Claus 345. Abt su S. Urban 68, 77. (Chatelnin) Ruedi 480, 503, Abt zu Frienish., s. v. Lobsingen. Tschadowe, Joh. (Biel) 360, 365, 475, Subprior zu S. Urban 44, 45, 49, 54, Tcbaffans (Chavanne) 239, 249, 504, Custos deselbst 44, 45. v. Tschaffans, Otto 112. Decan za Lüvelfich 143 Tachaffis S. 177. Deenn zu Muri 354. Tschalunen 356, 374, 378, 537, Kirchberr za Runderswil 74. Tscharlet, Heinr, (Biel) 446. zu Lotwil 160. Tschatelain, (Tschaetlan, Chatellain) Ruedi 480. 503, zu Twann 226. Techegeten, Henzmann (Biel) 446. an Nidau 343. Tscheggi, Jaggi 294. curat, zu Vechingen 42. Tachiffeli, (? s. a. Gieffelin) Joh., Ritt. 232. - au Walon 43, Jonet 392. des Joh. Ord. 357. Tschirris, Jenni (Biel) 294. der Ammana zu Uzistorf 644. Tacholi, Hanso 480. Umendorn, Imer 421. Tachuligo, Perro 478. Unnutz, Bud, dict. 82. Tuber, Pet. (Bern) 448. 468. Unzi, Pet. 78. - Barb. 468. S. Urban 20, 44, 45, 49, 52, 60, 68, 77, 202, 437, 510, 693, Marg. 448, 463, 468, N. 837, S. 188, Urchinon, Heinr. 211. Tubel, s. Tuffel. de Ure, Joh. frat. ord. tent. 124. Tuchscherer, Hans 323, 339, Urri, Joh. 439. Heazmann 439. Urs, Abt zu Frienisberg 520. v. Tüdingen, s. v. Thüdingen. S. Ursus, Stift zu Sol. 333, s. a. Soloth. Tuffel, Tuffello, Tavello, Jehann 375, 382, 411. Heathach 453 - (Toffi) Perrod 325, 337. Urtina, Urtinen, fluv. 140. 289. 473-475. Tula, Chuencinus 175. Urtinen, Urtenen 228, 362, 368, de Tulis, Hugo et Mechtild 191, 316, v. Urtaliken, Marq. et ux. Marg. 730. Cuenzin, fil. (s. a. de Podeila) 191. 240. 249. 258. 316. Heinr. 730. Demuot 191. Anna, Nonne zu Fraubr, 730. Cnono 20, 232, de Usse, Joh. 156. v. Utingen, Conr. u. Heinr. 150. Turenden, Joh. 687. Tuendon 344 Rista, ihre Mutter 150. Turnder, Joh. 132. Utinger, Nic. 289, 298, 313. Turner, Hug 165. Mich. (Bern) 468, 472, 473, 475, 498, 503. - Uli 496. de Uzena, Joh. dict., not. Const. 140. Tuecher, Uli 550. Uzenstorf, Unistorf 112 b. 154. 196. 321. 374. 474. Titechers 436 S 176 v. Uzistorf, Werner 23. la Tütsche, Jagul 435, III. 138 - (Tutschen, Tüsehe) Colies 481, 484, 498, v. Uzingen, Ortolf, Ritt. 46, 47, 816. Tütwil, Heinr. 755. Pet. 340, 381. Twanu 29. 34. 61. 62. 64. 73. 76. 87. 158. 163. 164. 171. 198. Elisab., Frau 823. 205. 226. 232. 243. 250. 253. 262. 273. 278. 288. 304. de Wnillans, Volinnt, Vaullant, Heinr. 265, Castlan auf Schloss-312. 314. 316. 328. 343. 350. 355. 357. 360. 370. 447. berg 266, domicell. 271. 478, 479, 504, 537, S. 176, Valenscheisa (sie) 218. v. Twann, (Tayange) Joh., frat, convers, 175, 204. v. Valkenstein, s. v. Falkenstein. Twingwald, Twingiswald 373, 378, de Valle Mercuril, s. v. Vauxmarcus. de Vallisiis, (sic) Gerh., Graf 737. L'ebelhart, Ruodi 316, 320, Valmaringen 294. Logy od. Ludw. (Sol.) 350. 360. 371. de Vals (Vauxmarcus) 193. Pet. Ruedi 588. de Vamercu | s. v. Vauxmareus. Uebelholz, Nic. (Bern) 395. v. Ueherlingen, Heinr. cler. 54. Varne 58.

Varnier, Vuillamet 529.

Vasnacht, s. Fassnacht.

de Vaplant, s. Vaillane

v. Vauxmarens. 11 11 201, Ritt. 205, 733.

: : 16 767. Bitt.

lkr. 273, 278, 288, 304, 312, 314, 316.

v. Uebristorf, (sic) its 753.

v. Uelingen, (sic) A ries 92. de Ulma 2.

Agnes 662. Elsa 914

Schwe mebe Regesten, II. 4.

v. Ulfingen, Joh. 204.

Ulfingen 200.

Da wed by Google

v. Vauxmarcus, Lienhard 288, 314, 767. Ludwig 288, 314, 328, 350, 360, 839, Adelb. uxor. 839. Marg. ux. Jac. v. V., Ritt. 767, 832, S. 182, Elsc. verm. v. Bollingen 767, Hemmann, St. Johanniter-Ordens 767. Outi 767. Hartm., Domberr zu Solothurn 767, Verena, Nonne zu Franhr, 313, 767, S. 162, Mare. Nonne zu Fraube. 301. Hans. Domherr 575. . . . verm. v. Schüpfen 733. . . . verm. v. Rormoos 733, Vaulx, Name eines Weinbergs zu Neuenst. 241. Vechingen 42, 124, 130, 329, 420, Veistli, (Feistli) Jac. 164. Veller, Berchta u. Joh. 75. Velgin, Agnes, Fran 740. Venkknecht, Rened, 522. Verko, Cuenz 303. de Vermicella . . . præpos. monast. de lasula 41. Verrenberg, s. Ferrenberg. Vertherch (sic) 74. Vesche, Alb. diet. 188. Vesseli, s. Fessli, Vetkofen 124. v. Vifers, Vivers, Hops 374. Burkb., Bitt. 680. Vilmaringen 58, 78, v. Vilmaringen, Ulr., Ritt. 11. Villig, fleine, 87. v. Villingen, (Willingen) Marg. 623. Vincentius, Abt zu Frienisb. 406. S. Vincenz-Stift zu Bern 464, 465. v. Vinels, Cath. 119. Vinsternow, Casp. et ux. et filin (Bern) 433. v. Verru. P. 218. Vischer, s. Fischer, Visery (sic) . . . 381. Visturi, Joh (Biel) 51. Vince 69 Vinue, Arc. 69. Vivinuus, qdm. monet. in Solod. 20. Vluchs, Christ, n. Heinr, 135, Vogel, Pet. 421. - Cone. 452. Vogeli, Hans 326, 492, Vogelsang 19, 42, Vogler, Cuoni 360, 370, Vogt, Burchi v. Wangen et ux. Mecht. 183. - El-beth 699. Volume, der Sigriste, ein Priester 155. Volmarus, vicepleh. in Burgdorf 2. Vorster, Pet., magist. in Burgdorf 76%. - Else, fil. ux, Buri's Ackermanns 766. v. Vrestolss, (sic) Nic. et ux. Bertha 757. Vrido, Conr. 130. v. Vriesenberg, s. Friesenberg.

Vrieso, Butt 23

- Nic. 72, 78, 81, 102.

Vrieso, Joh., Jkr. 74. Vrimütingen 58. v. Wabern, Pet. 251. 289, 295-297. (wo Waleru ein Drukfehler int) 374, 408, Peter. Bitt. 422, 465. Petermann 428, 439, 440, 445, 447, v. Wadiswil, (Wennisvile) Conr. nob. 14. Elisab., Frau 653, S. 172. . . . . Ritt. 743, S. 182. Elisab., geb. v. Kramburg 743. S. 182. Wagner, Heine (Burgdorf) 338. Rud 449 Hans (Sol.) 412. Mick. 557. Barb., geb. v. Egerdon 557. Heinr, 587, S. 171, v. Wahingen, (Vechingen) Reigh, 283. de Waladorf, Ulr. 114. Waldacher, Rudi et ux. Bela 759. v. Waldenburg, Cunzman (Sal.) 184. Benmann 184. Adelh. 912. Waldi, Buof 128, 135. Waldner, Elisab., Frau 861. v. Waldwil. (?) Graf 922. Walgeringen, s. Walkeingen. Walla, Ulr. 36. Walk, Claus 785. Walkringen 236. v. Wallis, (Reinsath) Heinr., Beichtvater zu Bern 778. Walperswil, Walprechtswil 286, 363, v. Walried, Hema 926, v. Walrier, (?) Prior zu Fraubr, 780. v. Walsperg, Walzberg, Johanna, Frau 651. S. 172. Walter, frat. guard, in Bern 10. v. Walterswil, Hugo 18. Rud. 112 b. Walthus, das Gut gen, 160. v. Walthus, Heinr., Brud. des Phil. v. Matten 160. S. 182. Adelh. 160, Nonce zu Fraubr. S. 182. flemmann, domic, 247. Wassmescher, / Pet. 469. Wamischer, Barb., Nonne zu Praubr. 537. 543. Wanchdorf, Wauctorf 4. 58, 124, 221. Wanner, Burki 413. Hone (Bern) 445. Wangen 5, 183. Wareken, Warakun, Warachgun, Nic. diet. 85, 86, 110. Jacob 112. v. Warta, Rud. 112 b. v. Wartenstein, Bertha 664. an dem Wasen, Dietr. 39. v. Wasserstelz, Küng., Frau 889.

Wattenwil, 214, 314, 351.

v. Wattenwil, Eingello, Nonne zu Fraubr. 214.

Nicolaus 351, 422.

Marg. ux. 351.

. . . 381.

Anna 351 (s. Frisching u. Lerber.) .

```
Jacob 468, 561.
              Hans, ein Mönch 778.
Wattrin, Steph. (Biel) 319.
v. Waulsurg, (sic, Wiblisburg) Marg., Nonne zu Fraubr. ux. des
            Predic. H. Ludwig 529, S. 183,
Wazler, u. nicht Mazler) Jorrian, Ritt., Meyer zu Biel 277.
Weber, Hans 832.
Weibel, Clementa 774.
v. Weingarten, Pet. 468, 475.
             Hans 531, 543, 544,
v. Weissenburg, Joh., Barfüss, zu Bern 75.
               Hons, Bitt. 819.
Weckerli, Colier 380, 411.
Weckli, Cuoni 291, 333,
Wegger, Hensli 420.
  - Hans, Conrad 904.
Wenbach, Christine 149.
Wendschaz, Pet. 161, 374, 381,
Wendschazgasse in Bern 67.
Wengi 112, 371.
v. Wengi, die 19.
         . . . Sulth. zu Sol. 564.
          Jacob (Sol.) 327. 3.13. 347.
          Bened. u. Nicol. 779.
         Agnes, N. zu Frbr. 779.
de Wenniswil, a. Wadiswil.
v. Werd, Pet. 537.
v. Werdenberg, Graf H. 12.
Werneros, Prior zu S. Urban 44. 45.
          Grosskeller daselbst 44, 45.
         Leutpr. zu Burgdorf 121.
          Vicar zu Soloth, 49,
v. Wessenberg, Berchtold 923, 925,
v. Westerholz, Heinzi (Biel) 359.
Wetzel, Hemann 290,
  - Heinr. 904.
v. Wiblisburg, Marg., Nonne, dann Weib des Predic. Ludwig 554.
             S 193
v. Wichelswil, Heinr. u. Anna 21.
Wichtrach 58, 78,
v. Wichtrach, Peterm. 220.
            Joh. 351.
            Peter 764.
Widmer, Uli 257.
Wilnding, Pet. 410.
       Ulr. 417.
Wild, Hemu 836.
Wil, Wile, Wyl, Herrschaft 423, 440, 455, 505, 506, 511, S. 182.
Wil, Wile 333. 523.
v. Wil, Ulr. 652.
  - Marg. geb. v. Erlach 792.
im Wil, Ruof (Bern) 371. 374. 381.
  - Conr. 912.
Wiler xu Ried 270.
de Wilere Joh., Ritt. 8.
v. Wiler Rud. 728.
          Ruof 420.
Wiler
Wilhelm, monach, in Insula 41.
  - Leuter, zu Seeberg 424.
Willermus, Bischof zu Lausanne 6.
```

v. Wattenwil, . . . . 504.

```
Willero, Hugo 175.
Willi, Ital 385.
Willimi, Pet. 437.
v. Willingco, Marg. 623.
            Jaqueta, Nonne zu Fraubr. 783, S. 182.
            Gerh., Ritt. 737.
v. Willisau, Anna 882,
           Ita 803
            Hema, Nonne 924.
v. Willistein, (?) Hemann, Jkr. 771.
Winchelmans, Bened, 466.
Winchler, Heine, 153
v. Winels, s. v. Vinels.
Wiogols 91, 446.
v. Wingols, Rud, u. Pet. 91.
Wingrebs 174, 191, 316, 320, 327, 350, 360, 447, S. 176.
v. Wingrebs, Joh. 182.
            Uli 316, 320,
    -
Winingen 234, 269, 281, 311, 317, 342, 383, 453, 671,
v. Winingen, Berchtold 100, 707,
            Joh. 206, 221, 230, 320, 721.
            Marg. 716.
            Elisab. 660.
            Elsina, N. zu Frbr. 770.
Wininger, Claus 313.
Winistorf, Walth, 706.
in dem Winkel, Pet. 88, 135.
Wioter, Heinr. (Bern) 57.
v. Winterberg, Rud., Ritt. 163.
              Frau Marg. 749.
v. Wippingen, Marg. 843.
             Agnes, N. zu Frbr. 882.
              Wilh., Ritt. 893,
Wipprecht, Ruof 289.
Wirbei, (sic) Umbr. 112.
  - Joh. et Anna, lib. 112.
Wirt, Georg der 190.
 - Heini der (Ligera) 333.
  - Ruedi, sein Sohn, Meyer daselbst 333.
Wisekolb, Hein. 31, 333,
Wissneh 117.
Wisseli, Jac. 218.
  - Jeh. 169.
zum Wissenhus, Heier, und Agnes 925.
v. Wissenwegen, Peterm. 428. S. 183.
                Elsa ux. geb. v. Erlech 428, S. 183.
                Marg. 423, 425, 427-430, 440, 455, 505, 506,
                511. S. 183.
Wisshan, Joh. 340
   - Lienh. (Bern) 472, 473, 502,
Wisso, Uderschie 187.
v. Wisswil, Anna, Frau 607.
           Werner, Bitt. 618, 880.
           Hans, Jkr. 646.
         Anna, N. zn Frbr. 722.
          Rud., Jkr. 706.
          Bruno, Jkr. 884.
Wittenbach, Berehin 301.
           Clewi (Biel) 446, 447,
Wittun, Jac. 207.
```

Witzig, Wützig, Tschan 498.

Witziger, Lienh. 437. Symon 480, 493. Wolf, Conr. 66, 190.

- Ulr. 231. Wolfgang, Beicht, zu Fraubr, 597.

v. Wolfswil, Heinr., Ritt. 143.

v. Wolhusen, Walt. 118, 137. (Sol.) 151. Rechtild 578, S. 171.

> Werner 752. Walth., Jkr. 776.

Wollschleger, Rud., gen. Zenger 255.

Wolon, 42. v. Wolon, Joh. 289. 296. 297. Worb 351, 476.

Worblaufen, Worlouffen 130. 221. Worwe, s. Worb.

Wallo, Wal, Conr. 81, 116, 153. - Nic. 212.

in dem Wyle 100, 101.

Wyler, Casp. (Bern) 502. 504. 511. 513. 523. 524.

- Bernh. 502.

S. Wemerii, s. S. Imer. de Yllens, s. Illens. Ypimo, Rud. 150. Yolin, Joh. 108. Yrminon, Nieli 233. Ysenli, Ruol (Burgdorf) 230. - Conr. 230. Yselli, s. faelli, Yttingen, s. Ittingen.

Zagel, Name eines Weinbergs 105, 261, 288. Zaggemann, Heinr. 347, v. Zanblot, Ulr. 739. Zavans bei Neuenst. 249, s. s. Schavans. Zázwil 58.

Zegelli, Zeggli, Heinr. 126, 141, 170.

Adelh. ux. 141, 170. Otto, subdiac. 141. Berchinus 203

Zeherren, Ulr. 626, de Zeisenkem, (sic) Hugo 136.

Zerkinden, Nic. 468, 472, 473, 475, 492, 502, 504.

Pet. 475, 495, Zernes bei Ligerz 244. Zhanfrattun, a. Zachanfrattun. Ziegler, Hans 333.

Nic. 609.

Conr. u. Berchta 665.

Zigerli, Heinzm., s. v. Ringgoltingen. Joh. 346, 371.

Heinz (Twann) 350, 360,

Hansli 447.

Jocy 478.

Jaggi, Jac. 480. 482-484, 486, 490, 493, 498, 503, 512. Lienhard 480, 487, 490, 493, 498,

Zigermann, Jac. 135.

v. Zilibach, Ruof 875.

v. Zimikofen, Hartm., Edelkn. 239, 286.

v. Zimmerherg, Bertha, Nonne 800. Zimmermann, Rud. 111.

Heini (Bern) 423. Jac. 206, 359,

Buof 773.

v. Zimmerwald, Joh. (Bern) 228. Zink, Cunzi 885. Zinko, Ulr. 145, 293.

Zipper . . . 381. - Anna u. Agnes 433.

Zitlistorf, Clewi 734.

Zittlisthal, Hensli u. Rudi 388. Zofingen 30. 31.

- Gottesh. daselbst 450, 499, 510, 514. v. Zofingen, Walth. 620.

Zollikofer, Hans (Bern) 395. Rnd. 502.

Zolner, Uli u. Christ, 326. Zschanfrattun 71, 232.

Zschanone 169 Zschavannes 207, s. a. Chavanne, Schavans. de Zschavans, Cono u. Elisa 177.

Zseherpellun, Jac. et Joh. 182. Zschirri, Hans (Biel) 277.

Znber, 1fo 346. . Bud. 667

> Cont. 669. - Marg. 697.

Zügg, Wernli 388. Zuggenried 290, 341, 396, 433, 457, 477, 838, 913,

Zullingen 385, 410, v. Zullingen, Heini 385.

Znozwii, 83, 124, 150, 154, 255, 353,

v. Zuozwil, Pet. u. Heint. 94. v. Zurfluo, Conr., Erapriest, 742.

Zurkinden, s. Zerkinden. Zwatri, (sie) Steph. (Biel) 294.

Zweiger, Rud. 170.

# Register

## zu den Regesten des Cystertienser Frauenklosters Feldbach.

Adan. Bercht. 99, 114. - Heior, 99, 114. Elisab. 99. Agnes, Köuigin von Uogarn. 79. Abc. 67. v. Ahe. Lochmowerch, 67. Aichn. 5 Aichrain, 143, de Ailko, Walter, miles. 4. Eberh, 4. Ainwiler, Burgin Huber geo. 102. de Ainwiller, Otto, 49. Albert, Abt in der Reichenau, 10, 17, 19, 22, 25, 26-28, 34, 35, 37, 38, 42, 43, 47, Albertus, pincerna, 25, - magister, 5. Allamannico. 40. Allenspach, 5, 87, s. such Alunspach, Almenstorf, 138. de Aloospach, Burkh. 23. Altcohausen, 187. Alteoklingen, Schloss, 2. v. der Altenklingen, Ulr. 29. 35. Walter, 113. Altenowe, 2. Altikon, 112. Altorf. Hof. 24. Alunspach, 5, s. auch Allenspach, Amman, Hans, 143. Ammenhusen, 178. v. Ammenhasen, Hainr. 43. Ammenbusers Gut. 81, 86, 89, 90, Angassen, Ulr. 80. Anhorn, Eberh. 17. Heinr. 43. Anon, Abtissin zu Fehlbach, 165, 174, de Anniwiler, Cunr. 26. Aonuosuo, Beoze 54. Anwis, Dieth, 85. Apotecher, Werner. 37. Arla, 121. de Arsingen, H. 5. B. episc. Const. 2. B. Abt der Reichenau, 5. B. de St. Monte, s. v. Heiligenberg. Buden, 66. Buder, Rud. 66. Baden, Heinr, 91. v. Badewegen, 109.

Schweizerische Regenten, IL 4

v. Badewegen, C. 5. 35. Alb. 25, 35. Bankelshain, 149. Backholzen, 46. de Baokilshoven, 6. Basel, 11. Ratlibusen, 41. Beckenwiler, 30. Beggelholer Joh. gen. 58. Beler, Mich. 161. Beoz, Berth, 61. Benzen, Gebr. 83. de Berge, Ulr. 9. Beringerus, vicepteb. 2. 4. Bernang, 19, 62, 63, 73-75, 86, 145, 161, 173, Berngerus, pleb. 9. Bernhardus, thesaurarius. 30. v. Bernhusen, Adelh. 69. Berthe, Abtissin zu Feldb. 9. Berthold, Abt zu St. Gallen, 11, 23, 24. Propst zu St. Galleo. 49. Decan zn Constanz. 13. Thesaurarius, 32, minister de Steine. 4. 17. scolar. 21. cellerarius in Oberl. 40. Bertingen, 92. Betelner, Cunr. diet. 2. de Bichelnse. 34. de Bichelnse, Eberh, 38. de Bilstain, Hainr. 27, 35. Binder, Netar. 128. Biozen, Ulr. Heren. 54 Blarer, Gebr. 103. - Heine 159. Bleikan, 122. Blossi, an der. 129, 151. de Blumenberch, Cunr. can. 31 v. Blumenstein, Walt. 58. Blurer, Hs. 117. de Bodmen, C. 18. Böckli, Vereon, 153. Böni, Henni, 152. Bollingen, 99, 134, 147, v. Boltshusen, Burk. 47, 54 59. Bener, Joh. der. 84. Boner, Adelh. geb. Merstetterio. 84. Bonet, Joh. 83. de Bongarten, Berteld. 2. Benlaoden, 2.

de Brahsperg, Hartm. 23. 106, 107, 117, 128, 133, 134, 140, 150, 156, 159, 172, Braitenwiese, 184. 179 190 Braitin Erla, Hof. 128. Constanz, Bisth. 4, 7, 13, 18, 27, 29-33, 36, 46, 48, 51, 52, Branze, Ulr. der. 53. 55, 62, 134, Breitenloh, 26, 43, Cunain, Adelh. 111. v. Breitenloh, Heinr. 55. - Elsine, 111, Brugge, 2, de Curia, Walt. 40. Brugger, Burkli gen, Hirland, 118. Brunnen him. Heinr. 77. Danifer, Heinz, 26, s. auch Truchsass. Rubicon 40 Diesenhofen, 26, 53, de Bucelingen, Heinr. 62. Diethelm, Abt in der Reichenau, 58, Buch. (Wold), 27 v. Dinkmut, Heinr. 54. Buhel, der. 135. Doller, Henni, 135 Buhof, 134. Duggnyasen, Hiltib. 43. Bundi, ussir der, Heinr. 1 Eberhard, Bischnf zu Constanz. 4, 8, 9, 13, 16, 18, 22, 25, 27, 29, Buoch. 125. de Burc. Berth 37. Abt in der Reich, 73-75, 85, 87, 89, 90, 92, 93, Burcardus, vicepleb. 2. Abt zn Salem, 17, 30, magister, 9. der Werchmeister, 55. Egelossacher, Wingert. 95. Propst in der Reichenau, 27. frater Berchteldi thesaurarii. 32. Egelse, Gut. 143. Advoc. 58. Eichniz, das. 106. Kirchherr zu St. Oswald, 79. de Einwile, Otto, 45. Burch. 6. Elisabeth, Äbtissin zu Feldbach, 136-140. Barceler, Joh. der. 43. Emmishofen 106 184 Bureiler, R. 5 Englerin, Verena. 146. - Cupr. dict. 35. Erchingen, zem Langen, 58. Burgeler, Conrad. 35. de Ermetingen, Rudolfus, 15. de Burgelon, Eberh, 45. Ermuotingen (Ermatingen). 2. 27 43. 107. 139. 150. 154 181. 192. de Buschingen, II. 32. Escha, 186. Eschenz, 61. de Busilingen, Heint, 20, 35, 43, 44, 46, 48, 52 Busenang, 165, 177, Eschingen, 11. de Buttelspach, Alb. 128. de Eschinze, Rudeger. 25. Buwanger, Elisab. 127. Esilbuge, ss. 17. C. cpisc. Const. 3. Cerr 157 C. scolar, 23. - Heini, 155. Cappel, linf. 144. Forster, Clans, 119. v. Cappel. 175. Heinz & Adelh, 120. Frauenfeld, 58, 62, 72, 127, 156, 159, 191-193, Thom. 174, 176 de Capella, H. 30. Fridericus, Capell. Const. 46. de Castello, Alb. 33, 48, 63. Fridingen, 34. Conr. 33, 44, 65. v. Fridingen, Advac. Rud. 34. Marge, 41. Heinr, 76. Ursul, 76. Walter, 62. Frie, Heinr, der 27. Dietee 63. v. Casten, Herdegen. 63. Friedrich, Abt in der Reichenau. 136, 141, 150, 163. Walter, 63. Frimannine, Adelh. 70. Catharina, Abtissin zu Feldb. 71. de Frutwiler, Ulr. 25. de Cella, Ulr. 30. v. Fürstenberg, Graf Joh. 136. Clara, Ähtissin zu Feldbach, 146. Conrad. Abt in der Reichenau, 31. v. Gachnang, Walt. 58. - zu Schaffhausen, 7. Gässlen, Gut. 176. Gaienhofen. 149, 153. n Stein, 121. Propst zu Constanz. 13. St. Gallen. Abtei. 11. 13. 14. 16. 18. 24. 26. 38. 45. 49. 57. 96. Marschall des Bischofs zu Const. 9. 98, 100, 139, 177, Decan zu Gundelfingen, 37 Stadt. 23, 24, 49, 59, 60, 71. pieb. in Merspurg. 2, 41. de Gebinzinstain, Gerung. 20. Pfaff. 160. Geigenhofer, Ileini, 169. Constanz, Stadt. 1-4, 7-9, 12, 13, 16, 17, 30, 32, 33, 40, 44 Gelasius, abb. manast. Schottorum. 44. 46. 48. 51, 53, 56, 57, 60, 63-69, 72, 77, 78, 91, 103. Gensingen, 2, 50, 85, 148,

St. Georg in Stein, 54. Gerlikoven, 22. v. Gerlikaven, Bud. 22. Hiltib, 25. Latold, 25. de Gerlinchon, Heinr, 5. Gerlinkon, 23, 25, 34, 58, 72, 158, Gerhard, Bischof zu Const. 62. Glarus, 191. de Glutte, Heinr. 49. Gorhmannin, Walb. Ähtissin zu Feldb. 125. Goldast, Heinr. 46, 65, F. C. 48. Clara und Agnes, 101. Elisab, Äbtissin zu Feldbach. 140. de St. Gothardo Bure., dict. 2. Gottlieben, 9. Graitarius, Ulr. 30. Grenseler, by dem. 17. v. Griessenberg, Alb. 24. v. Griffenberg, Wolf Walter. 188. Gryss Haini, 129, 151. - Gretha, 151. de Grüttingen, Dieth. 45. Gundelvingen, 37. Guntersacker, 93, 97, H. Propst zu Const. 36. H. vicepleb, in Wyl. 23. H. Notarius zu Kreuzlingen. 36. Harasserin, Elsb. 129. v. Hagenbach od. Hagenbuch, Berth. 43, 50. Hagenbuchshof, 62. Hagelstein, Nie. 55 de Haiggelnbach, Burk. 26. de Haithenowe Arnold, ean. 2. de Harde, Otto. 2. und an dem Harde, Otto. 25. Harde, Ochen an dem. 43. Harrison od. Harrosson, 26, 34 Hartmann'smuble, 51. Haslerli, 101. Heer, Conrad. 133. Hegbach, Joh. 96. v. Heidelberg, Coor. 26. Dietegen, 26. Heidenheim, 175. Heidenheimer, Barth. 170. 174. 179. v. Heiligenberg, B. 33. Heinrich, Bischof zu Constanz, 46, 48, 51, 52, 55, Comthur zu Tobel, 28, Propst zu St. Stephan in Const. 21, 22, 25, 27, 28, 30-33. Capitular zu Feldbach, 40. Camerarius, 5. fil. procurat, 15. de Helfortswiler, Burc. 23. Hemmenhofen. 70. v. Hemmenhofen, Frau Anna. 54 Hemmeshofen, 30. Henki, in der. 130.

Hennesin, Wittwe 40

Heofen, Burgin. 110.

Herdern, 28, 47, 59, 70, 185, Hering, Jac. 43, 50. Hermann, magister. 5. v. Hermenstorf, Bure. 116. Heinr. 116. Hermoltshofen, 38, Hermothusen. (?) 28. v. Hermotshein, Heinr. 40. Herten, 112, v. Heuhenowe, Dieth. 2. Burc. 2. v. Hewen, Burc. 30, 32, 33, 37. - Rud. jun. 32. Ille 53 Hilzinger, Bernh, 131. Hipterhönstetten, 175. Hirtingen, 5. Hachli, Joh. 165. v. Höhdorf, Alb. 64. Hönstetten u. Nieder, 35, 176, Hari in der 46. Hörstetten, 170. Hohenberg, 13, 15, 16, v. Hobenberg, Frau Richenz, 28, Hobenbedinen, 75. de Hohenvels, Adelh. geb. de Bernhusen. 69. Burc. 69. Cath. 69. Ursul. 69. 90. Hohenzinen Elisab, Äbtissin zu Feldbach. 136. Hollo, quidem, 17. Homburg, 193, Honberch, 31, 33, Honburg, 170, 175. v. Houburg. 118. 147. Hs. igr. 125. Honrain, 66. Horn. 5. 38. 126. v. Hornstein, Cont. 160. Horwen, 59, 70. de Hove, Cunr. dict. 17. 26. Walt. 27 Heine 27 Hube, die wilde, 16. . Gerbold ab der. 46. Ulr. ab der. 67. - Hans ab der. 67. Huber, Bürgin. 102. Conr. 151. Gcbr. 160. - Jac. 163. de Hüneberg. 34. Cunr. 37. Hünrebnsen, 2, 31, 40, Hugo ab Horne, 5, Hunt, der, Werner, 57, 59, 60 71. - Bertha, 57. Huse, ab dem, Wilh, 58. Hutinwiler, 6. Jacob, Vicepleb, in Homberg. 31. de Iberch, Rud, 27, 42.

Hikuser, Doroth, 150, 151. Innocenz IV. Panst. 3. Jobiter, Ulric, dict. 28. St. Johann, Comtherei zu Bubikon, 40. St. Johann, Capelle zu St. Gallen, 59. Johannes, minister, 58. Johans Jacob, Leutpriester zu Obernzell. 97. Isaac, Canon, zu Basel, 11. Mingen 6 185 Judinta, Äbtissin zu Feldbach. 17. Maiser, Heinr. 150. - Sophia, 150. v. Kniserstuhl, Arnold, 4. Kalchrain oder Kalkarren, Kloster, 67, 76, 117. Keller 157. - Heini, 147. hesseleninin, Irming, 80. de Kilchaim, Walt Capon, 11, 31. klingen, Schloss, 2, 13. v. Klingen, 11, 13, Walter 2 4 9 145 Ulr. 2. 4. 6. 9. 13. 16. 20. 29 51. Ulr. Walter, 4, 9. Herm. 2. Agnes. 2. v. Klingenan, Walt, 4. Uir. 4. Herm. 4. Agnes. 4. Verena. 4. hlingenberg, Herr ch. 180, 187, 193. v. Klingenberg, 170, Ulr. 2. 9. 11-13. 15, 17, 18, 27, 28, 29, 31, 33, 52. Heinr. 4. 9, 11-16, 20, 28, 31-33, Rud. 6. Willibirgis, 31, Albert, 31, 48, Conrad, 31, 48, 52, 62, 63 Margr. 31. Clara, 31, Cath. 31. Abilinus, 33, Albrecht, 73-75, 145. Margr. v. Hornberg, 74, 75. Casp. 145. Knappli, Claus, 125. Knobel, Heinr. 82. Knöltin, Klosterfrau. 119. - Marge, 128. Kralt Cunr. gen. Cunins Löwen. 98. de Kraftesperch, Krafto, 18, Brenzlingen, Stift. 36. Kuchimeister, Walt. gen 5. - Bnd. 49. Kücheli, H. diet. 30. kunzli, Margr. 107, . Kyburg, Graf Hartm. der alter. Berth , Schenk. 12. Herm. 15.

Landenberch, B. 52. Landertswil. 133, 188, 192, Landolzwiler, 107, Langen, zem, villa. 58. de Langenstain, Arnold. 5. Hugo, 5. \_ de Lanonawe, Conrad. 44. Lanz, zu Liebenvels, Hans. 178. Leo. Heinr. dict. 23. Lesti. 17rl. 49 - oder Lesting, Walt. dict. 23, 45. Lezi, die. 156. Liebenvels, 178. de Liebenvels, 4, 52, Herm. Marscale, 58. Rud. 83, 84, 88, 102, 105, de Liebmölz, Herm. 46. de Liechtenstaige, Being, 40 de Lindenberg, Rud. 49. Lintgeringen, 43. Löli, Rebgut, 60. v. Loli, Ulr. 50. Lochnowe, 67. Low. Ulr. der. 55. - Cunin. 98. - Hans, 98. de Loubun, Joh. 37. de Lowenbere, Ulr. pincerna dict. 211. - - 29. de Lowenegge, Heinr. 40. Huce 40 de Lücilostetten, Bereh, 35. Lüptingen. 64. Lütold, der Keller. 55. Luggingen, 87. Lugen, auf, 156. Laimprechtswilzer, 2. de Lunkon, Cunr. 27. Luogen. 51. v. Maniwane, Bercht. 6. Cunr. 54 Magdenau, 91, 171. Maggenow, 66. St. Magnus, 11. Maiger, Reinr. 67. Mali, Osw. 130. Mammern, Herrsch, 187. Manegold, Decan zu St. Gallen, 11. Marcholfingen, 142. Marchtelfingen. 109. St. Margarethencapelle zu Const. 13. Mariazell, Kloster. 117. Marner, Gaudenz der, 72. v. Marpach, Alb. 4.

Lütold 4

Ulr. 43.

Cunrad 26.

Marquart, Decen in der Reichenau. 15 Maretetterin, Nesa die, 135.

Matwiler, 36. Mayenowe, deutsch. Haus dasclbst. 27. s. Meinaude Mazzingen, Rud. 28. 29. Mechingen, 56, v. Meckingen, Gepe. 71. Knneg. 71. Anna, 115. Moorsburg, 41, 69. Meier, Hans, 127. Meinau, deutsch, Haus, 27, 42, v. Meinevaneh, s. Manivane. Meluhove, 58. de Menlishoven, Cunr. 41. de Merstetten, Heinr. 2. Mesenner, Berth. 39. Messelwangen, 106. Metnan, 87, Mettendorf od, Methindorf, 12, 18, Meyer, Pet. der, v. Lintgeringen. 43. de Michelnse, Eberh. 9. (wahrscheinlich Biehelnse.) de Milchain, Walt, 33. de Mittelo, Bud. 32. Motelin, Hans. 187. Morderregass in Constant, 1. de Mose, Cunr. 2. Illr. 23. Müller, Bure, 167. - Rud, 181. Münsterlingen 40. de Münsterlingen, Joh. 43. Mechtild 68 Agnes. 68. Münzerin, die, 142. Mulhain, 15, 33, 55, de Mulhein, Joh. 4, 27-29. Gerhold 5, 15, 17, 28, Wilh, 11, 12, 14, 16, Murer, Illr. 40. Muron. 26. Senwilen, 77. Nicolans, Mönch zu Salem, 17, Niederhönstetten, 138, 140, 174, 176, Niederwiten, 77. Niuwgasse, 1. Nothnagel, Hans. 114, 142. Elisab, n. a. 114. Nusitz, der. Gnt. 131. de Nuveron, Bure, 2. - Ilerm. 2. Oberenholz, 22, 58. Oberhönstetten, 52, 88, 103-105, 136, 144, 174, Obernbussinanc. 45, 165, 177, 190. Obersell, s. Oberzell. 5. Oberwilen, 77. Operzell, 97. Ohirhof, 15, 33 Öggenswil. 179. Oriswiler, 30, 33, Okerschwil, 170.

Öningen, 6, 77. Ocsterreich. 79. Oestriloh, 132, Ogganswiler 13, 16. Omen, Hainr. 45. - Cune. 45. v. Oningen, Cunr. 54. St Oswald II 79 Otto, Bischof zu Constanz. 134. Ow. in der. 85. Owe, 73, 74, Payrerin, Marg. 125, 143. St. Peter zu Honberch. 31. Petrus, rect, scol, in Wile, 25, Pfaffli, Bure, 168. Pfefferhart, C. magister, dict. 30. Joh. gen. Zorn. 107. Pfin. 5, 143. de Ponte. 2. 3. Rudolf, Abt zn St. Gallen, 18, Radolfszell, 18, 87, 98, 108, 109, 111, 114, 115, 142, 160, 172, v. Radelszell, Joh. Jak. 94. de Rätersboven, Rud. 18. Raine, an, 10. Ramishun, 30. v. Ramistain od. Rameustain Rumo. 25, 37. Ulr. cust. 37. de Randegg, Il. 6. Heinr, u. Hnns, 147. v. Randenburg, Anna, Aebtissin zu Feldbach. 165. 174. Rankelshofen. 65. de Rast, Alb. 28. Friedr. 70. Reckenwil, (Reckenwilser, Rechenwiller, Rechenwiller,) 2. 11. 13. 14. 16. 32. 33. 170. 179. 195. de Hegensberg, Lütold. 24. 31. Reichennu, Abtei, 5. 10. 15. 17-19. 22. 25-28. 31. 33-35. 37, 38, 42, 43, 47, 51, 55, 58, 73 - 75, 85, 87, 89, 90, 92, 93, 97, 105, 107, 136, 139, 141, 145, 150, 163, 183, 194, Rich, Rnd. 162. Richenbach, 68. Richlingen. (Richellngen.) 6. 21. Rieden, 147. de Riedern, Rud. 27-29. Riethalden, 163. Rineggen, C. diet. 35. Bockenberg, 190, Rockwylerin, Clara, Aebtissin zu Feldbach. 146. de Roschach, Eglolf. 37, 38. Rud. 31, 38, de Rosenberg, Eglelf, 45. Rud. 45. v. Rosenegg, Heinr. 2. 4. 6. 135. Herm. 15. Werner, 26. Joh. 103. 104. 138. Rottenacker, 120. Rudiger v. Ahe. 67. Rudolf, Bischof zu Constanz, 30-33.

Rudolf, pleb. in Schaffhausen, 21. - Magister, 11. - Scolaria, 21. Buckenmann, quidam, 52 Rudger, Hs. 158. Büti. 32, 36, 106. Bufus, Burk, 10. - Mechtildy, 10, Rubejoheler, Rud. dict. 32. Rum, Decan zu St. Gallen. 26. 38 de Rutelsingen, Gerunge, 6. Walther, 6. Sala. 26. 27. v. Sala, Heinr. 43. Salastein 93 Salem, Abtei, 17, 30, 59, 60, 69, Salmanswiler, Abtei, 65, 101 106, 146, 154 Sandegge, 26, 34, 37, 38, 42, 43, Sangen, 192, Salome, Achtissin zu Feldbach 22 v. Salunstein, Ulr. 5. Conr. 27, 34, 37, 43, Conr. Schenk. 25, 26, 27. Albert Schenk, 25, 30, Burc. Canon. 26, 34, 37, 38 Jac. Montprat. 192. Schaffhausen, Stadt, 5, 7, 21, 128, Abtei. 7. Schaitingen. 50. 91. 101. Schenk, Alb. 25. - Dieth. 93. Schilter, Vogt von Gaierhofen, 149 v. Schinen, Heinr. 50, 55. 77. do Schinon, Wern. 4, 28. Schirmer, Gebr. 122. Schlatt, 147. Schmid, Joh. 92. Conr. 156. Schnöperar, Joh. der, 50. Schnewis, Rud. 106. Adelh, v. Wiffingen. 106. v. Schönau, Victor, 181. de Schönenberg, Joh. 26. de Schönowe, Cunr. 9. Schottorum, monast. 44, 53. de Schowenberg, Heinr. 28. Schraienstal. 100, 123, 127, Schraimtal. 30. Schugindorf. 41. de Schugindorf. 41. Schulmnister, Joh. u. Elsbetha. 100 Schweizer, Claus. 189. Scophiloch, Schloss. 19. Scophlo, 5. Seclant, 148.

Seiler, Wilh. 194.

Sinbert, Capitular v. Münsterlingen, 40.

Shragental, 2.

Slubart, 78.

Sneith, 23.

Sperle, flugo u. Jacob, 64, de Spiegelberg, Eberh. nob. 2. Snintenhofer, Ursula, 104. - Joh 107 Spiri, Landy, 193. Spiser, Heinr. 88, 103. - Goschm. 88. Elicab. 88, 103. Spuol, flugo, Herm., Thom. u. Andr. 56. Stadilhoverregass in Constanz, 1. de Staine Lintold 6. de Stainegge, Dietli, nob. 2, 4, 47, 62, 78. Marin, geb. v. Klingenberg, 47. Heinr 68 Stainbur. 101, 105, 122, 136, 138, 140, im Stainhus, Ulr. 103. 136. 139. 140. Nic. 103, 122, v. Stainzelte, Reinr. 50. de Staphenegge, Eberh. 30. Stein, Stadt. 2. 4. 17. 54. 61. 81. 121. 184. Abtei, 20, 121, Stekborn, 2, 17, 19, 25, 27, 43, 50, 55, 67, 81, 85, 86, 89-93. 95, 97, 100, 110, 119, 120, 124, 127, 129, 130, 132, 135, 137, 141, 143, 148, 151, 156, 157, 162-164, 167, 169, 171, 171, 182, 183, 186, 189, 191, de Stekborn, Miltsbold, 5, 9, 11, 13-15, 43. Eberh. 9, 17, 30, 43, Nic. 30. St. Stephan in Constanz. 21 22, 25, 27, 28, 30-33 48. Stiersgut. 110. Störamettel, 181, v. Stoffeln, Berth, 80. Conrad. 96. Stoufin, 125. de Strass, Joh. 58. - Cath, 58. Lati. 95. Studengast, Berschinus, 44, 52. v. Sulzberg, Burc. 5, Cunr. 31. Sundratwile, 48. de Sungingen, 128. Sunnencalp, Hainr. dict. 17. Friedr. diet. 37. v. Sunthusen, Heinr. 150. 154. Sophie, geb. Illikuser. 150. Suter, Heini. 110. v. Swaghove, von dem, Cunr. 55. de Swaindorf, Hainr, 29. Swarz, Heinr. 134. - Joh. 134. Swertli, Conrad. 48. Tanicon, Kloster 60. Tal, Weingarten, 85. Tegenhart, 187. Tegermos od. Teyermoos. 13, 28, 29, 43, 82, Teggelbach, an dem, 43. v. Tengen, Heinrich, 81. 86. Hensli. 111. Tettikoven. 122.

Vrige, quidam, 17.

v. Tettikeven, Ulr. Vogt. 122. de Tettingen, Wernh, 5. de Thettinkoven, Cunr. 2. 28. 32. 33. 53. Rud. 33. Thös, Ulr. vem, 58. Thor, Casp. zum 82. Thozelner, Alb, dict. 32, 39, Thurgau, 113. Thusbein, 23. Tiergart, 171. Tinschnin, 38. Tobel, Comtburei, 28, 40, 177, 190, Töss, Kloster, 112. v. Toggenburg, Wilh. 32. Trat. 43. v. Triboltingen, Heinr. 5. Trieb. 43. Trömli 172 Truchsess, Heinr. v. Diessenhofen. 26. Trunger, Rud. 126. Tschudi, Landy, 191. de Tüfin, Cai. 12. v. Tuggewas, Hiltib. 27. Tunretun, Hof. 24. Twyel, 145. Ueberlingen, 69. Uldinger, Conrad. 86. Ulrich, Abt zu St. Gallen. 177. - Pfaff. 160. Ulricus, pleb. 9. - Vicepleb. 2. Walter pleb. 6. Doctor scholarum, 11. Ungarn, 79. Unsilingen, 12. Unterhönstetten. 176. Unwiler ((Unwiler), 13, 20, 26-29, 31, 32, 55, 152, 194, v. Ura, Gehr. 81. Ursula, (v. Hehenvels) Aebtissin in Feldbach. 90. Umwange, der. 5. Utznang, 153, 155, 157. Uznam. 125. de Walkenstain, Bert. 18, 38. Veltpach, Schloss. 2. de Veltpach, Cunc, miles. 2. 5. 17. 25. 26. 27. - Conr. 43. de Veringen, Manegold. 37. Verre, Hainr, 58. Vochenzen, Joh. 87. Verena. 87, 108, 109. Clara, 108. Vandres, C. 109. Vorster, Wal. 41. Vridingen, 25.

de Vridringen, Cupr. advocatas, 25

Heinr. 28.

Waher, Burg, 148, Waldi, quidam, 78. Walburge, Aebtissin zu Feldbach. 125. Wald, 192. Walde ab, Walt, diet, 41, Walko, Decan zn Constanz, 27, 33. Waltolingen, 83, 84. Walter, Deenn zu Constanz. 30. - prebendarius, 11. - ussir schi, 5. Wangen. 131, Wart, 185. v. Wassenberg, Cunr. 64. Weckerli, Beinr. 43. Weldi. 27. v. Wellenberg, Conr. 81, 86. Weinmann, Heinr. der. 65. de Wengen, Burkh, 28, v. Werbenwag, Alb. u. Marg. 64. v. Werdenberg, Heinr. 62. Werner, adv. cur. const. 62. Wernherus, pleb. 6, Wetzindol. 192. Widemar, Ulr. der. 55. Widemershof, 55. Wiger, 10, 17, 120, 151, 168, 171, de Wildenrain, Jac. 26. Wildebube, 27. Wiler, 126. Wilhelm, Abt von St. Gallen. 45, 49, - Abt zu Salmanswyler. 101. Willen, 126, Wintawer, 121. de Winterstetten, Uir. Schenk. 30. Winterthur, 112 de Winterthur, Herm. dict. 11. Winvelder, der, 47. Wirt, Alb. 133. Wis, die alte. 153. 155. an Wise, Heinr. 54. Witenegge, 79. Wolfkellen, Gut, 167. v. Wunnenberg, H. 5. de Wuppennove, Rüdiger. 9. Burk. 9. Wyl. 23, 44, 46, 52, 165, de Where, Rud. 42. v. Ylmansee, Hainr. 43. Zaisenluch. 9. 28. 29. 178. v. Zenzach, Burkh. 51. Zofingen. 9.

v. Zuckenrieth, Burk. dict. Leo. u. Elisab. 23.

Zwiger, um den, (Loc. b. Feldbach.) 30.

Zürich, 180.

----

# Register

## zu den Regesten des Cystertienser Frauenklosters Tänicon.

Adelbeid, Achtissin zu Tanikon 33, 34. Blasin, Anna 26. 35. Adorf 66, 67, 71, 72 80, 86, 90, 95, 99, 105, 107, 114, 126-Blarers, Gut zu Ellikon 52, 129, 140, 142, 151 v. Blumenberg, Rud. 72. Ailgow 23 Rani Ila 130. v. Ainwiler, Bure. 2. v. Bonstetten, Joh. 72, 88 Albert, Abt in der Reichenau 8, 9, 12 14 Boumgerter, der 75. - Propst zu St. Gallen. Elsheth 75. Albrecht, Abt zu St. Johann im Thurthole 104. Brehter, Nic. 32. Ammoun, Rud. 137. Brün, Eherh, der, 72. Hs. 139. Brunen, des, Hof 19, 20, Anna, Achtissin zn Tanicon 151. Rubinkon 32. Aster, Rud. der. 81. Buch 15, 22, 45, 63, 74, 118, de Attelcowen, H. 11 Buckrain 15, 94. Awangen 131. de Buchs, Heinr, 10. Bülerin, Adelheid die, 76, Bader, Ils. der, 74 de Bunishoven, Ulr. 15. de Badewegen, C. 9. Walt. 5. 8. 11. 12 Heinr. 6. Alb. 12. Burcart, Abt zu Cappel 33. v. Baldegg 37. de Burgilon, Arnoldus 1. 2. Herm, der alte 38 44: de Burglen (od. Burgelon), Eberh, 17, 19, 20, 42 Hartm. 38, 54, 55 Buryelden 27, 112, de Burrevelt, Herm. 6. 7. Burzilus, H. 9. Barrinen, Elsb. 106. de Bussnane, Albr. 2. 77. Bartschi, Hansoli 125. Berth, 1. Busel 1. de Baste, Algoras 12. C., Achtissin zu Magenowe 16. Benz 58. C., Propst zu St. Johann 23. - Haini 141. C., Bruder, der Schaffner, 32. - der von Frauenfeld 141, 159. Cappel, Abtei 11, 13, 33, 65, 100. Berehtold, Abt zu St. Gallen 2. 4. 5 7 Catharina, Achtissin zu Tanicon 40, 50, 56, 58 Abt zu Tanikon 1. de Celle 11. Bertold, der Pfister zu Tanicon 21, 24, 35, 45. Chizaberg 17. Bettren 121. Chrilleberg 43. Bichelasce 16, 17, 21, 60, 61, 91, de Chrilleberg, Graf Walter 43. de Biebelnse 3, 37, 38, 40, 44, 90, Clara (v. Lindenberg), Aebtissin zu Tänicon 70, 79. Eberh, 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 21, 22, 29, 31, Clemens IV., Papst 8, 9, Burc. 17. de Cloton, Berth, 9. Hiltib, 29, 31, 36, 39, Walt. 36, 39, 47, 49, 54, 53, 57, 59, 61, 62, Constanz, Bisthum 1, 2, 3, 46, 56, Eglin 36, 39, Studt 23, 51, 71, 72, 90, 95, Bidenbach, Eberh. 27. de Crinkingen 13. Bilebern 133. Cuno, Abt zu St. Gallen 95, 99, 101, 102 de Bilstein, H. 9 de Curia, C. 5. Birron, Barg 85. Bischoffzell 1. Diethelm, Abt in der Reichennu 26. Risembal 55

Bivin, Anna 91.

Blasi, Conrad 35.

Dobenna, 11, diet. 27,

- Vulting 27.

Dorothen, Achtissin zu Timicon 127, 142, 147

R. Leutpriester zu Bichelnse 17. Eherhard Bischof zu Constanz 2. Eberharz, Hofstatt von Lounnis zu Wil. 64. v. Ebersperg, Pet. 72. Chicowe 25 v. Egbuetingen, Joh. 39. Bertold 39. Eggertstürli 116. Eglinsgut 144. Eilgo, Eligow, Ailko etc. 1. 56, 63, 71, 74, 94, 97, 117, 119. 142 145 de Eilgo, Walter 1. 2. Eberh, 17. de Einwiler, Burc. 5. 11. Conr. 5. 11. Eleg 103, 117-119, 122, 133, 136, 137, 143, Elisabeth (Rütlingerin), Aebtissin zu Tanikon. 96. Filikon, 52, 98 Embrach, Stift 1. de Enna, Ulr. 60. Engelhard, Vogt zu Kyburg 158. de Eppenberg, Conr. 13. de Eppenstain 37. 50. Eberh. 38. Anna u. Joh. 81. Erchingen, 14. Erikon, 125. Eschelinkon, 29. de Eschenze, Hugo 5. Alb. 10. de Eschingen, Rod. 1. v. Eschlinkon, Cunred der frve, 45. Eschlinkon, Herm. 25. Ettinchusen u. Ettenhausen, s. Octenhusen. Ewig. Hs. 135. de S. Fide, Walter 11. Fischingen, Stift, 97, 152, 155. Franciscus, Abt von St. Gallen 154, 157. Frauenfeld. 54. 66. 70. 77. 121. 124, 128. 134. 136. 137. 139. 141, 151, 152, 158, v. Frauenvelt, Joh. 54, 77. Freising, Bisthum, 56. Friedrich, Propst in der Reichenau 8. Frige, Cunr. der. 45, 68. Fuehs, Hs. 152. v. Gachnang, Walt. 26, 29, 54, 55, Anne 98, 101, Heinr., Conr. u. Adelh 101. v. Gal. Job. 35. St. Gallen, Abtei, I. 2. 4. 5. 7. 11. 15. 16. 17. 22. 27. 31. 37. 38, 41, 44, 54, 57, 59, 60, 73, 78, 95, 99, 101, 102, 105, 108, 132, 149, 154, 157, St. Gallen, Stadt, 33. 34. 62. 68, 105. Gessun, Rud, dict, in der, 27, de Geissberg, Conr. 5. Georg, Abt zu St. Gallen 73. 78. Gerlicon oder Gerlincon 130. de Gerlicon, Gerlincon, Gerlincoven, Lutold 9. 14. . H. 9. 14. Schweizerische Regesten, 21. 4.

de Gerlicon, Gerimon, Gerlineuven, Hiltib, u. Mechald 14. St. Germans, Altar zu Tanikon 24, 45. de Gerzberg, Heinr u. Conr. 6. Gesili, Cunr. 21. Giel. Cupr. der. 2. . H. der. 17. de Glotun, C. 11. Glure Copr. 10. Greiffensee 67, 75, 82, 90, 91, Grent 152. de Griessenberg, Heinr. 1. 2. 11. Copr. 11. de Grimmenstein 15. Güthinchusen 10. Gundelschwile 73. 101. Gundelshusen oder Gundolzhusen 27. 108. 110. "115. 133. 135. 145-146, 150, 151, 154, 156. Gurras, Heinr. gen. Spurius 131. Mitterswilser 14. Hafaron (Heferen) 52. Hagenbach, Schloss 9. 141. Hageabuch 56, 106, 113, 124, 136, 158. Hageastal 66, 116, Hagenstaires 19. 20. Hagnegg, der obere 87. v. Haitenove, Burc., Ritt. 2. 3. Haiterschen 82. Raltingen 39. Cunr. der Vogt v. 39. Harzer, die, 67, 80, 90, 95, 105. - Heinr., Bud. u. Ulr. 71. Haseler, mans. 15. Hasilersbube 7. Hasle, Gut, 73. Hasslach 101. v. Hege, Hug 134. Heinrich, Bischof zu Constanz 2. Abt zu St. Gallen 22, 27, 31, 105, 108, Abt zu Cappel. 100. Propst zu Öningen, 18. Custos in der Reichennu. 8. Lentpriester zu Meli. 32. Priester in Tobel, 3. adv nob 10. der Keller zu Nunform u. Gertrude seine Tochter 19. fil. Wernheri 3. de Heinrichsberg, Rud. 11. Heitersboven 3, 7. Heitibova oder Heitikova, Conr. 3. . Heinr, 3. Helfentswile 74. v. Herinstorf, Conr. 20. Hermann, Abt zu St. Gallen 57, 60. Hermannschlow 122 v. Hewen, die, 41. Rud. 39. Burc. 39. Hewnhozh 16. Hillispach, 1, 33, 46, 133, Hiltishusen, 29, 31, 129,

3

```
v. Hiltishusen, Wezil 21.
                                                                        Krieggut 33.
v. Hinvil, Herdegen, 119, 143.
                                                                        v. Krillberg, Ils. Wegmann 144.
 Hiltpold, Abt zu St. Gallen 39.
                                                                        Kogleren, der, Gutli, 86.
Hochstrasser, Heinr. 121. 124.
                                                                        Kyburg. 131.
v. Höhdorf, Doroth., Achtissin zu Tänicon 142.
                                                                        Kyenberg, Hof, 102, 104.
Hönburg, Ha. 106.
Hof, Heinr. in dem, 42.
                                                                        Laibach 65.
Hofmeister, Casp. 134, gen. Henger 136, 137.
                                                                        Lanewaton 1.
Hofstett, Joh. an der, 45.
                                                                        v. Landegg, C., der Schenk, 22.
Holstetten 22, obern 33.
                                                                                    Lutold, 22.
 v. Hofstelten, Rud. 21.
                                                                                    Conrad, der Schenk. 69.
              Joh. 21.
                                                                                    Lütold, der Schenk. 85.
Hofstetter 19. 20.
                                                                                    Marg., der Schenk, 85.
          Walter, der, 70.
                                                                       v. Landenberg, Beringer, 29, 57, 59, 67, 117, 149.
 Hofuri, zu Eggers Türli 88.
                                                                                       Rud. 29, 115.
   - ab 116.0
                                                                                       Egeloff 29.
v. Hohen-Landenberg, Herm. 114.
                                                                                       Marg., geb. v. Blumenegg. 29, 97.
                     Balth, 151.
                                                                                       Anna 29.
                     Sigm. 122.
                                                                                       Ital Herm, 91, 97,
v. Holtinestain, Walt. 16.
                                                                                       Suss (anna ?) 114.
Holz, dir hor meier (possessio dicto) 1. 143.
                                                                                       Rud. v. der Breitenland, 120.
Horgenbach 137, 139,
                                                                                       Hugo. 123, 129.
Hormaierholz 1. 143.
                                                                                       v. Greiffensee, Herm. 71, 72, 76, 80, 102, 114, 115.
Hubar, dict. 27.
                                                                                                     Beringer 67, 71, 72, 76, 107, 110,
Hüttstal, Hutstal u. Huztheinl. 17. 22. 133.
                                                                                                     Ulr. 67, 71, 72, 75, 91,
Hug, der Goldschm. 16.
                                                                                                     Herm. der Pfaff. 67. 71, 72. 90.
Hugenberg 15, 133.
                                                                                                     Rud. 107.
v. Hugenberg, B. 17.
                                                                                                     Hs. Hud. 110.
               Rud. 21.
                                                                        Landsberg, der, 133.
Huggenwiler, 87.
                                                                        v. Landsberg 7.
Humbertschbuel oder Humbrechtsbuel. 26, 33-35.
                                                                                     Welt, 1, 2, 4-6, 11, 13, 42, 45,
Huna, Alb. der. 16.
                                                                                     Eberh. 4.
v. Huncinkon, H. 16.
                                                                                     Joh. 29, 31, 39, 42, 45,
Hungenwil 32, 33, 159
                                                                        Lechmann, Herm. der. 47.
Huntprat, Heinr. 138.
                                                                                  Meebtilde 47.
                                                                        Liboltsberg 12.
Jerusalem, Spitalorden von. 32.
                                                                       v. Liebenberg, Ulr. Giel. 72.
Iffwil. 155.
                                                                        v. Liebenvels, Herm. 29.
Jlifshusen. 133.
                                                                        Linde, Mstr. Ulr. der. 51.
v. Immendingen, Hainr, 39.
                                                                       v. Lindenberg, Rud. 52, 57, 59.
Johann, Abt zu Kreuzlingen, 117.
                                                                                       Clara, Aebtissin zu Tanicon 70, 73, 81, 87.
   - der Senger von Frauenfeld. 77.
                                                                                       Albr. 73, 77-79, 84, 87, 89,
St. Johann, Propetei. 23.
                                                                                       Elisab, 73, 85, 87, 89, 92, 93, 98.
           Abtei im Thurthale. 194.
                                                                                       Conr. 6.
Ita. Aebtissin zu Tanicon. 24.
                                                                       v. Lindowe, Albr. 32.
                                                                       v. Litenhaid, Joh. 53.
Massern, 151.
                                                                        Lochowe 20.
Keller, Heine, 64
                                                                       v. Lochowe, Villie. (Meyer) 20.
Kellerin, Anna. 120.
                                                                                    Meyer Heinr., Joh. u. Ulr. 42
Kelnhof, obere. 36, 37,
                                                                        Löhe, H. 16.
         niedere, 132,
                                                                        v. Lömberg oder Lönberg, Heinr, 53.
de Kilcheim, Walt. 1.
                                                                                                   Marg. 53. 96.
v. Klingen, Ulr. 52.
                                                                                                   Ita 53.
v. Klingenberg, Cuar. 56.
                                                                                                  Ulr. u. Walt. 5.
Klistal, 119.
                                                                       de Loemeis oder Lomais, Eberh. 5, 64.
v. Knöringen 155, 157,
                                                                        v. Löwenberg, Walt. 2.
              Bernh. zu Sonnenberg. 140. 145.
                                                                       Lomas, Lomes, Loumnis od. Lommis 19. 20, 42, 64 83 138.
              Barbara za Sonnenberg. 145. 151.
                                                                        v. Lomas, Beringer 83.
Koppa (Hof) uff dem Kyenberg 69. 85.
                                                                       Loubon, Landgericht zu der, im Thurgau 77.
v. Krenkingen, Dieth. 29.
                                                                        v. Loumela, Eberh. 16.
Kreuxlingen, Abtei, 113, 159.
                                                                       Lowe, H. dict. 15.
```

v. Ludoltswille, Cupr. 21. Lüzelmurg, die, 110. 114. de Lutheringen, villicus C. 9 Magenove, (Magdennu) Altei 16.

Manegold, Decan zu St. Gallen 1. de Marpach, Alb. 12. Marquart, Decan in der Reichenau A. Martin, Abt in der Reichenau 148. Mazingen 151. Mazinger, der, 21. Meis, quidam, 97. Meisterhusen 108, 125, 141, 145 149, 151, Meldelin, Ulr. diet. 22.

Meli 32. Meyersperg 54, 55, v. Moos, Joh. 96.

Adelb. 86. de Moriswanc, Joh. 6. Mose 1, 49, 54, 57-60, 81, 82, 154,

de Mose, Dieth. 5. Werner 6.

Moser, Heinr. 99. Mühlegut zu Meisterhusen 151. de Mulhain, Joh. 13. Gerhald 14

Müller, Rnd. 129. 156. - Gebr., gen. Meanlis 145.

Münchwil 37. Joh. 38, 57, 59, 60,

Lunz 77. Claus 141. Mfinsterlingen 46.

Muggler, der, 74. Mugglersgut zu Buch 118.

St. Nicolaus in Bichelnse, 60. Nicolnus, Miles, 10. Niderkelnhof 60. Nidernburon 6. Niderwil 77, 78, 98, Niederhofen 120, 151, 157, Nievergelt, Rud, 147, v. Nellenburg, Mang. 32. Neugreut zu Gundelshusen 154.

Nögge, Joh. und Mnrgr. 63. Nunform 18. @berkelnhof 36, 37, 60. Obernhofstetten 51. v. Ochsenhart, Heinr. 28.

Oeningen 17. Oesterreich, Lütold, Herzog 28, 139. Octonhusen (Ettenhausen) 15, 21, 36-41, 44, 47, 60, 61, 68, 70. 76, 86, 91, 110, 111, 121, 132, 133, 143, 153,

v. Octenhusen, Wilh. u. Mocht. 70. Omin, H. diet. 22. Ortwinus, rector 6. de Ossingen, Cunr. 10.

Otto, Bruder, Pfleger au Thoss 94.

v Overberc, II. 16.

v. Peyer, Bernh. zn Steinegg 141. Pfaffenwies bei Tanieon 123.

Pohseler, Burc. 10. Prvol von Bnbinken 32.

Radolfszell 26. v. Ramschwag 37. Bud. 38.

v. Randegg, Hainr. 46. Raperswil 11, 106, 133, v. Ravensburg 2.

v. Regensberg, Eberh. 32. Regenspurg, die alte, 90,

Reichenau, Abtei 8, 9, 12, 14, 26, 148, de Ben. II. dict. 22.

de Rinegge, Burc. 1. v. Rinowe, Herm. 21. Riethrücke 110. Rictmölli 98.

Ristal, Gut, 68. Rom, 12. Romo, Abt zu St. Gnllen 15.

v. Rorschneh 2.

Rud. 1. 12. de Rosenberc, Egilolf 1. 22. Rudolf, Valtin, 49. - (von Mose) 49.

Rudolfus, scalt. 10. Rüdlingerin, Elisab., Achtissin zu Tanicon. 96.

Reti, Abtei, 127. de Bati. A. 15. v. Rüttelingen, Nic. 32.

Rüttmann, Hs. 139. Rugebein 17. Rugien 22.

v. Ruhenstnin, Rud. 2. Ryod 84. Sal 94

de Salunstein, C. 9. 12. Salzhub 116. de Sancta Fide, Walt. 11.

Schnffuser, Job. der. 45. Canr. 45.

Schein 65. v. Schnin, Joh. 72. Schen 100

de Schennis, H. 10. Wernher, Belun, ejur uxor 34. Wezelon, fil. Berth. 3.

Wezzelo 10. de Wezinkon, Ulc. 3.

Wiger, ob Wold 114. Wil 2, 5, 6, 9, 11, 48, 53, 57, 64, 77, 78, 102, 108, 112,

v. Wilperg, Rud. 2. v. Willenberg 37.

Andr. 5. 38. 40. 41. od. Willberg, Joh. 60. v. Winfelden, Friedr. 20.

de Winterbereh, Rud. 10. Winterthur 3, 10, 17, 26, 63, 65, 84, 87, 90, 98, 100, 106, 114, 116, 130, 134,

XII Scheren, des, Gütli 141. Scherer, Joh. der 63. Hensli 117. Lorenz 130. Hs., gen. Moriz. 119 Schererin, Elisab. 118. Schiltknecht 116. Welti, 66, 86 Hs. 88. v. Schipen, Ulr. 69. Schmid, Ull 112. Schnait, im. 122. Schnaitberg, Hof. Schneithof, im Schnaitthol 109. Schnaitthal 122. Schnider, Cuni 108. v. Schönenberg, Rad. 2. Schrennen 97. Schulthaiss, Marg. 65. Schwarzmurer, Felix. 131 Selmatton 70. Senn, der, 65. v. Seon, Joh. 72. Simon, pleb. zu St, Stephan 23. v. Smalnegge 2. Schehach 131. Sonnenberg 107, 117, 140, 145, 151, 155, v. Sompenberg, Joh. 20. Elisab, 27. Spiegelberg 138. Spits, Conventual 97. - Ulr. 97. 112. - Marg. 97. Stadelgasse in Wil 64. v. Stainach, Rud. 112. Steinegg 141. Steinher, Hs. 125. St. Stephan zu Constanz 23. v. Sternegge, Eberh. 17. Steffret 15. Stetfurt 28, 33, 135, 140. de Stoffeln, Conr. 15. Strasburg 15. v. Strass, Joh. 28. 69. Eberh, 88. Stucki, Mans. 15. - Heinr. 13. Studengast, Rud. 39. Walt. 39. v. Sturzenegg, Joh. 66. Stuzze, am, 27. v. Sulze, Ur. 52. Sundergrüt 52. de Sungingen, Rup. 6. Sutter, Walt. 94. v. Swandegge, Eppen 29.

Thelecker, der, zu Lomas 83. de Tannenvels, Rupr, 6.

de Swarzinstein, Wern.

de Swendorf, Joh. 12.

Tegershain 125. de Tettingen, W. 12. de Thennincon, H. 10, 11, Eberh. 10. Thietricus, mag, zu Tobel 3. Thoss, Kloster 94. Thurgan 52, 77. Tobel, Stift 3. Toblersgut 146. v. Tossegg, Joh. 72. v. Toggenburg, Graf Friedr. 19. - Donat 83 Dieth 63. de Tore, B. 11. Traber, C. dict. 27. Traberzehnien, der, 33. Trachsel, Ilaini, gen. Fugmann 132. de Trasedingen, Joh. 4. Trub, quidam, 65. Truchsess, Heinr, der, von Diessenhofen 39. Turbaton oder Turbatun 13, 116. Tuschen 136. de Tussanne, Heinr, 5, 13, Tuttwil, 115. v. Tuttwil, Rud. der Grawe 45. Ellrich, Abt zu Bütl 127. Untergrit 98. Untertuttwil 112. Usserhof zu Welsikon 65. Ussirhube, die, 6. de Walkenstein, Heinr. 1. Vederlin, Else 134. de Veltpach, Cono 12. v. Velwon, Utr. 25. de Vishinun, (Fischingen) Abbas 3. 10. Vogter, Ulr. 113. Volkikon 9a. Vyschinen, (Fischingen) Stift 97. v. Wagenburg, Ulr. Ritter 29. 30. Cath. 29. 30. Waibel, Marg. u. Grethe 66. Wald. (Zerchergeb.) 52. v. Walewile, B. der Frve 45. Walter, der Grawe 45. Can, zu Bischofzell 1. v. Warte, Jac. 32. Wartmann, Bertschin 115. Wediswile 32. de Wellenberg, W. villicus 12-H. 14. Cupr. 54. Welsikon, Hof, 65, Welter, Anna. v. Blidegg, Achtissin zu Tannicon 151. de Wengen, Barc. 3. v. Werdegge, Rudege 17. de Werdenstain, Hiltbr. 3. v. Werdenberg, Hug 32. Wernher, quidam 33. 34.

Wipfs, Hs. gen. Schuler 131.
Wise, an der, 7.
v. Wisendangen, Joh. u. Marg. 65
v. Witenwile, Benz 49, 58.
– Hypolt 81. 82.
– Bercht. 82.
Wittenwil 108.

v. Wolffurt, Conr., Eglin u. Elisab. 69

de Wunninberg, Salzm. 11.

Wuneswii 154.
Wyjen 147.
Ymnenberg, mons dict. 27.
Yten, gcb. v. Slat, Aebtissia zu Tsnicon 83.
Ædrcher, Coar. 152.
Zarich 52, 72. 2118. 136.
Zamicon 75.
Zarrach 9.



# Register

## zu den Regesten der Johanniter Comthurei Tobel, Cantons Thurgau.

Aargau 160.
Ackermann, Elvin 63.
Adlicon 29.
Adlicon 29.
Adlicon 29.
Adlicon 29.
Adlicon 29.
Adlicon 20.
Adlicon 20.
Adlicon 20.
Allicon 2

Amedeus, Erzbischof zu Besancon 2. Amlicon 99. Amman, Berth. der, 16. Anagnin 6. 7.

de Andelse, Bercht, marchio 1.

Anna, quaedam aus flainberg 80.

Applicon 96.

Acquieia L.

- Patriarchat 41.
Arneswile 19.
Ascalon, Bisthum 158.

Assisi 8. Aster, Rud, der 45. - Anna v. Eppenstain 45.

Augsburg 101. St. Augustin, Priorat zu Constanz 47

Bach, in dem, Gut 43.

Buden im Aargan 17. 160. Büchkingen 19. Büchlin, ze dem, 19.

Sobweigerische Regertes II. 6

Balduff, Uli 109. Ballofin, Anna 144. Banwarzgut 79. Basel, Bistham 2, 85, 86. - Stadt 2. 4. Bayern, Herzogthum 3. Beck, Cuni 42. - Adelh. Wügerli 42. Bellenz 142. Bels. Friedr. 78. Bengelhof zu Oberhertten 39, 53. Berchtold, Bersog v. Zähringen 2. Berschin, die, von Tegersheim, 82. Bertold, der Amman, 16. Besançon, Erzhisthum 2. Bettkinen 83. Bettler, Cunr. der, 42. Bettwiesen 139, 150. v. Bichelase, Hilpold, Walter u. Egilolf 24. Bidermann, die, 65. Binsegg 132. Binsegger, Hs., Schmid 133. Rischof, Leutpriester zu Wengi 72. Bischofszell 88. Bizenschwil 89. Blarer, Heinr, 69. Blatter, fis. 102. de Bochsperc, H. 10. Bol 19. Bologna, Busthum 15.

Bischof zu Bologna 15

Bonifazins, Papst 71.

```
v. Bonstettea, II. 11.
              Casp. 91.
de Bossa, Sibert, comes 2.
Boucherius, Pet. 1.
Braitenacker 19.
Braitenbach, Heinr. 127.
Braunau, Bronaw od, Branow 19, 80, 92, 105.
de Britiguge, Nic. 1.
Brousbuffen 19.
Brun, Bertold u. Heine, 24,
de Brunsberg, Conr. 41, 51,
Bubicon 1, 113.
Buch 5, 41, 46,
Buchmann, Leutpriester zu Wengi 157.
Buchs, Comthurei 127, 128,
Buehstäbin, Marg. 154.
Buchwil 96.
Bund, Ulr. in der. 64, 69.
     Hug in der, 69,
     Marg. 69.
     Elsb. u. Hans 69.
Burgi, Conr. 40,
  - Greth Jäckli 40.
Rumann od. Buwmann, Heinr. 93, 96, 111
Buobeneon 11, 12, s. Bubicon.
Burgi 67.
  - Margr. die, 67.
Burstin, Marg. die, 67.
Russiane 30, 35, 37, 47, 55, 74, 93, 94, 96.
v. Bussnanc 19. 31, 97.
            Friedr. 31, 62.
            Albr. 31, 57, 84,
            Conr. 62 84 89 93 94
            Walt. 62, 78., Comthur zu Tobel 84, 86-89, 92, 94.
             Agnes, vereblicht v. Rosenegg 84
             Verens, gcb. v. Klingen 84.
Butenhart 19.
de Buttencon, Rodolfo I
C., Bischof zu Constanz 5.
de Cardona, Joh. 101.
Carl VI., Kniser 1, 41, 52,
t'atharina, Aebtissin zu Magdenau 38
t'ezicon 19.
t'lemens IV., Papst 8.
t'oln, Erzbisthum 23.
Conrad, Erzbischof zu Mainz 1.
t'onstanz, Bisthum 5, 14, 15, 38, 54, 75, 81, 93, 97 98 105.
         121, 122, 127, 145, 150, 151, 158,
         Stadt 37, 47, 64, 69, 75, 96-98, 117, 127,
de Cornegge, Borghard 1.
de Crudefin, Joh. 1.
Cuno, Abt zu St. Gallen, 70.
t'ur. Bisthum 6.
Daniel, episc. Cellin, 121 122
Daubusson, Pet. 101.
de Dejuberg, Joh. 9.
Deutschland 114.
Dietwile 19.
Dicai, Hadin 38.
```

```
Diling, Graf Herm., Schenk 3.
Diglerin, Cath. 12.
Eberhard. Abt in der Reichenau 42
Eberharz, Gut. 64.
Chinhale 5.
Edeswile 19
Faceden 67
Egerder, Walth, 50
Egg 19.
Egge, Joh. ab der. 16.
Eglolf, Abt zu St. Gallen 83.
Eichbrunn, der, 125.
Einöde 5.
Einsideln 79.
Eilendt, Hugo 53, 54.
       Joh 53 54
v. Emptz. Gottfr. 44.
Engel, Andr. 141.
Engen 63.
Ennent Tobels 19.
v. Eppenstain, Eberh. 26.
              Anna 45.
               Enno 32, 45
               Cath. 32.
               Joh. 45.
              Hainr. 56.
Erikon 110, 112, 141, 147, 154
Eschenz 144.
Esstinger, Joh. 117.
Pastung, Hs. 73.
         Anna Wust 73.
Feldkirch 44, 94, 128, 137, 139,
Fer. Heinr. 99.
Fischingen, Abtei 80.
Flügenegg 111.
Franciscus, Abt von St. Gallen 146. 152.
Frauenfeld 11, 16, 19, 38, 39, 50, 53, 67, 73, 100, 125, 135,
           142 161
v. Frauenfeld, Dominic 146.
              Job. 39, 50.
               Jac. 50.
Frauenlob, Pet. 88
Frechen, Ruti, Gnt, 131.
Freibucg im Breisgau 1, 137.
v. Fridel, Uli 124.
v. Fridingen, Rud. 26, 34, 36, 40., Comthur zu Tobel, 45.
Friedrich L. Kniser 1.
         Kônig 1, 23,
          Graf von Zollera 2
          Bischof zu Constanz 84.
         Abt in der Reichenau 73.
Fusting, Walt. 56, 65.
         Marg. 56.
         Heinr. 135.
```

St. Gallen, Abtei 70, 72, 83, 92, 110, 146, 152

Gampen 5.

Gast, B. dict. 9.

Gehürst, un. 105.

Gerlikon, Ib. 92

```
Giel. Wernly 65
                                                                       v. Hofstetten, Rud. 82.
Gloterin, Gerine 22.
                                                                       v. der Hobenklingen, Ulr. 87.
         Grethe 22.
                                                                       Holzhusen, Hs. 89.
v. Gloton, Cnnr. 16.
                                                                       v. Homberg, Wern, 23.
de Goldeling, Ulr. 9
                                                                       Honberg 5, 99, 146
Goldiner's Gut 36.
                                                                       Honorius, Papst 13.
Gotfridus, patriarcha Aquil. 1
                                                                       Honrein 1.
Gothard, Abt zu St. Gallen 72.
                                                                       Hub 19.
Grauenstein 57.
                                                                       Huber, Eberh, 39.
Gregor VIII, Papet 6. 7.
                                                                         - Heini 139.
Gretenspergerin, Engel. 130.
                                                                       Hunicover, Hainr, 124.
Griessenberg, Burg 56.
                                                                       Hisern 89
v. Grizzenberg, Heinr 23.
                                                                       Hugentobel, Hulventobel od. Huwentobel 19, 60, 92.
Grödelsberg 146.
                                                                       Hugo, Bischof zu Constanz 145, 150, 151, 158,
Gütissedel 5.
                                                                       Husere, Wilh, 1,
Guldiner, Claus 67
                                                                       Huscheer, Rudi, gen. Tellinger 83.
Gundershausen 96.
Gunzenbach 11, 12,
                                                                       Jackli, Greth, 40,
Gyslikon 99.
                                                                       Jerusalem, Spitalorden daselbst, 52.
                                                                       Imberg 63.
v. Habsburg, Graf Rud. 2.
                                                                       St. Johann an Freiburg 1.
Haire 9.
                                                                                 zu Bussnang 55, 130
Hainberg 80.
                                                                                 im Thurthal 77, 120.
Haitnowe 12, 19,
                                                                       v. St. Johnnn, Osw. 35.
de Haitnowe od. Hatinowe, H. 9.
                                                                       Johann XXII., Papst 75.
                           Illr. 16.
                                                                            Bischof zu Strassburg 23.
Hammer, Burch, 100.
                                                                              Abt zu Fischingen 80.
v. Hatstein, Hs., Comthur zu Hennebach 148.
                                                                              Abt zu Stein 84.
Hausrugg 60.
                                                                              Abt zu St. Johann im Thurthale 120
v. Heidelberg, Conr. 88.
                                                                              Meister 47, 106.
Heidenacker 20.
                                                                       de Jonesswiler, Spiche 5.
v. Hegi, Joh. 51.
                                                                       Isnegg 19, 125,
       Hug. 100.
                                                                       Isinegger, Ule. 90.
Heinrich, (VII., Sohn Fried. L.) rom Konig 3. 4
                                                                       Julianus, episc. Sabin, 103.
         Herzog v. Oestreich 23.
                                                                       Julius, Papet 75.
         Erzbischof zu Cöln 23.
                                                                       Italien 41.
         Bischof au Strasburg ?
         Bischof zu Constanz 93.
                                                                       Kalthusiren od, Katthusern 16, 19, 28.
v. Helmsdorf, Jac. 119.
                                                                      de Kamerere, Cunr. 16.
v. Hemberg, Frau Guetun 21
                                                                      Keller, Hs. 99 139
            Ulr. 21.
                                                                      Kellerin, Anna 66.
Hennbach 2.
                                                                      Kempten, 40.
Hennebach, Comthurei 148.
                                                                      Kempter, Heinr, der, 40.
de Hennzenberg, Berth. 29.
                                                                      Kern, Elsi 99.
Hordern 12
                                                                      Kessler, die von Tagerschen 75.
Hermann, (v. Landenb.) Bischof zu Constanz 97 98
                                                                         - Hs. 20.
Hertten 19, 40, 53, 54, 67, 104, 135.
                                                                      Kilchmeyer zu Wengi 91
Herzog, Ulr. 108.
                                                                      Kleine, Rud, der. 35.
Hettlinger, Josua 100.
                                                                      Kleinhans v. Oppikon, 74.
Hew. Heinr. 56.
                                                                      v. Klingen v. d. Hobenklingen, Ulr. 84
Hewen 56.
                                                                      v. Klingenberg, Casp. 84.
v Hewen, Rud. 23.
                                                                      Klingenowo I.
           Clementia, geb. v. Toggenburg 63.
                                                                      v. Knöringen 118.
Hiltenberg, Gut, 62.
                                                                                   Bernh. 115, 118.
Hittingen 48.
                                                                                   Barb. 118.
v. Homberg, Heinr. Comthur zu Tobel. 26-29.
                                                                      Kech, die (von Affeltrangen) 43, 46
v. Hof. IIs. 69.
                                                                        - Haini u. Hans 36.
v. Hofen, Hainr, 44,
                                                                        - Joh. 43. 41. 47.
Hoff, zum, Bernh. 116.
                                                                            Cath. 64.
- zum, Grosshans 116.
                                                                      Koller, Heinr. 110.
Hofmann, Hartm, der. 25.
                                                                         - Grethe, Hofammenin 110.
```

Kornfeils, Andr. Junker 124.

Gerte. 25.

Koterstuoli 9. Kandig, Hs. 134. Kyburg, 32. v. Kyburg, Hartm. 23. v. Landegge, Kutold der Schenk 26 v. Landenberg, Albr. 46. Bud. 48. Comthur zu Tobel 49. von der Breitenlandenberg, Hs. 111 v. Greiffensee 119 Landoltswalt 5, 31, 89, Langenowe 5. v. Lanschberg, Joh. 27 Lausanne, Bisthum 1 Leimbach 78. Lewental, Probstei 66. Libin, Adelh. 80. Lichtenstaig 34, 88. de Lichtenstrige, II. 11 Liebermann, quidam 118. Liebisperg 100, Lindolf, Bischof zu Basel 2 de Linningen, Graf Friede 2. Lintenspurg 5. Lo 19. Lochnowerin, Margr. 22. Appa 77. -Lorhnow 19. Lonberg 60. v. Lönberg, Walt. 16. Ulr. 16, 43, 46, 60 Swigger 16. Frick 60 v. Lowenberg, Ulr. u. Anna 41. Lombardei 142. Lommis 19, 125, 141, 150, 159 v. Lownberg, Walt. Meyer 21. Ulr. u. Adelh. 21 Ludwig, Herzog von Bayern 3 - Landgraf zu Thüringen t. Lüppersperg 19. Lütkern, Kloster 86. Magdeburg, Erzbisthum 41 Maggenau, Abtei 38. Majoz, Erzbisthum 1. 6. Mantun 41. v. Marchdorf, Herm. 2. Markwiler 5. Marquart, Patriarch von Aquileja 41. Martin V., Papst 75. de Masemunster, Rud. 25. Mazinger 115, 120, 157. Mechlerippünt zu Wengi 91. Meerwiler 11, 14, Meier, Claus 161. Meirwile od. Merwile 12, 19, 32, 56, 65, 105, 119, 122, 158 Melchior, Bischof zu Ascalon 158. Meyerin, Anna, 92. Mexichon 21. Mitteln, Hof. 99. Möriswauger, Heinr. der, 32.

Molitor, Heinr. Turbis gen, 65. v. Montfort, Grafen 80. Graf Hug 21, 76, 81, 82, 85, 86. Graf Rud 44 Müli im Riet 19. Müllerin, Agnes 92. Münchaffeltrangen 79. v. Munchwil, Walt. 90. Cunz 55. Munster 40. Müren, im. 78 Mulbunde 9. Munorat, Heinr, 125. Heinr, v. Spiegelberg 116. Jos. v. Spiegelberg 134. S. v. Spiegelberg 136. Hs. Heinr. v. Lomnis 141, 150, 159. v. Nellenburg, Eberh. 23. St. Nicolaus zu Bussnanc 93, 97. zu Niederbussnane 108, 127, Niederbussnape 108, 116, 117, 123, 124, 127, 133, Niederhof zu Huitnow 19, 89. Niederhertten 73. de Nawenegg od. Nûnegg, Albr. 127-129 132 Oberhub bei Merwile 65 Obernhertten 39. Obernhof 19 Oberoppikon 74 Obrabusca 19, 51, Obrahusen 12. Oesterreich 57. v. Oesterreich, Herzog Heiar. 23. Oppikon 55, 74. Oster, Joh. 74. Otto, Bischof zu Const. 105, 121, 122, Ow 67 Pavia 1. Payer, Heinr, 138. l'frandersneker zn Bettwisen 150. Philipp VI., rom. honig 2. Preitenbach, Heinr, 108. R. cpiscop. Const. 14 Russ, Heini 83. Ramundus, Magist. 1. Rankwil 44. v. Rupperg, Arnold 85 Rapperswil 65. v. Raron, Peterm., Freihr. zu Toggenburg, 88, 95, 97. Rebasan, Ulr. 58. Rebmann, Cont. 104. Rebmannsgut 61. v. Regensberg, Walt. 27. Reichenau, Abtei 42. 67. 68. 73. Remensperg, Haini 92. Rengisebwiler 107. Restibuler. Its. 136. Ricte 12. Ringgelhof, der, 34

```
Bigvalden 1.
                                                                      Stumpfli, der, 62.
                                                                      v. Sturzenegg, Steph. 46.
Rise, Cunrat, der. 31.
                                                                                   Ha 95
Riserin, Agnes 105.
v. Roggwile, Heinr. 69.
                                                                      v. Sulgen, Fried. 37.
                                                                      Sulz 28.
Rom 71, 103.
                                                                      Summers, Gut. 55.
v. Rosenberg, Egelolf 16.
Rosenegg 42.
                                                                      v. Swandegge, Nic. 25.
                                                                      v. Swarzenstein, Wilh. 16.
v. Rosenegg, Werner 42.
                                                                      Sylvester, Papst 15.
             Agnes, geb. v. Bussnanc, 84.
Rotenfluoh 11.
                                                                      Tanicon 39. 53.
Rottweit 5, 81.
                                                                      Tain, Casp. zem, 67.
Rotwil, Comthorei 137, 139, 143.
                                                                      Tanna 154.
de Rudersneker, Herwie 17.
                                                                      Teg 106.
Rudolf, Herzog v. Sachsen, 23.
                                                                      Tegermoos, 37. 47. 115. 120.
  - Pfalzgraf von Tuwingen und Graf von Wurtemberg, 3.
                                                                      Tegerschen 19, 20, 36, 47, 58, 59, 61, 76, 89, 106, 109
Rüdlinger, Hs. 140.
                                                                      Tegersheim 82.
Ruti 5. 43. 45.
                                                                      Tellinger, Rudi Husheer gen., 83.
Rusach 93.
                                                                      v. Tettincon, Guntr. 16.
Russingerin, die, 65.
                                                                      v. Tettingen, Ulr. Comthur zu Tobel, 20. 57. 59. 61. 67. 69. 70.
v. Sachsen, Rud., Herzog, 23.
                                                                      Tez, Hs. 124
Savoyen 2.
                                                                      Thomann, Geschw. 132.
Schanis, Abtei, 88.
                                                                      Thomas, Graf zu Savoyen 2.
Schaffbausen 19.
                                                                              Bischof zu Constanz 127.
Schaffbuser Gut, 131.
                                                                      St. Theodor's Altar in Bussnanc 99.
Schenkli, Ant. 117.
                                                                      Thorhomeart in Tobel 109.
Schinholzer, Heini 99
                                                                      Thornof in Tobel 112.
de Schonowe, C. 9.
                                                                      Thüringen 1.
Schwaben, Horzogthum 3.
                                                                      Thurgan 11, 57, 87, 117, 152, 154, 158, 160
v. Schwalbach, Conr., Comthur zu Tobel, 137, 139, 142, 148.
                                                                       Thurthal 77
               149, 150, 155, 156, 157, 159, 161.
                                                                      Tinnbrunnen 12.
Schwarzenbach 92.
                                                                      Tobel 19, 20,
v. Schen, Joh. 50.
                                                                      Toggenburg, Freiherrschaft 88.
Sintz, Bernh. 124
                                                                      v Toggenburg, Graf Berthold 5
Sixtus. Papet 75, 103.
                                                                                       - Krafto 5 9 14
Snewisse, Rud. 22
                                                                                       - Rud 5
Sonnenberg 115, 118, 120.
                                                                                       - Friedr, 9, 14, 23, 33 34.
Speyer, Bisth. 2, 113, 114, 118, 149
                                                                                       - Will 9
v. Spiegelberg, Heinr. 27.
                                                                                        - Dieth. 5. 9. 11. 12.
               Walt., Joh. u. Guntr 30.
                                                                                        - Wilellmus, can. Basil. 10.
               Heinr. Munprat 116.
                                                                                        - Elisab, 11
               Jos.
                               134
                                                                       Toleackerli 90
               8
                               136
                                                                       Tor 19.
Spinners Accker 30.
                                                                       Tormano, Rudi 20, 49.
Stein, Abtei, 84
                                                                                Elline 49.
  - Stadt, 84.
                                                                       Tosgut 60
v. Steinach, Agnes 65
                                                                      Toss 96.
            Rud. 88.
                                                                       v. Toss. Joh. 30.
Steinber, Ha. 130
                                                                       Toss, von dem, Hs. 30.
Stelzenhofer, Conrad 78.
                                                                        - von dem, Hiltpolt 30.
Sterenberg 19, 89,
                                                                       Toze, von dem, Ulr. 16.
Sternberg 105.
                                                                        - von dem, Rud. 16
Stettfurt 5. 19. 118.
                                                                       Troffan, Heinr, 16.
v. Stettfort, Heinr, 27.
                                                                       Tüferschwil 90.
v. Strass, Eberh. 40.
                                                                       Tüffenbrunnen 11
        Joh. 40. Hannes 16.
                                                                      Tuffenswisli 90.
v. Strassberg, Otto 23.
                                                                       Turbis, Heinr., gen. Molitor, 65.
Strassburg, Bistham, 2. 23
                                                                       Tattwil 126, 145
           Stadt 89, 93.
                                                                       Tnwingen, Pinlzgrafschaft 3.
Strasser, 100.
                                                                       Ueberlingen 114.
Stukki, Felix, Meister 22
                                                                       Ulrich, Abt zu St. Gallen, 110.
```

- Pet. 32.

Schumperische Recester II. 4

Ulrich, Meister, (von Tegerschen) 89. Urbanus IV., Papst 8. Urental 19, 146.

Utinberch 9. Utwiler 19.

v Uzwile, Ulr. 88.

Welchilche (Feldkirch) 6, 86 St. Verena zu Mazingen 157.

de Veringen, Graf Welfrad 2. Verro. Reinr der 16

- Bert. der 16. Vilingen 154.

Vogtwies zu Tegerschen 109.

Wadenswil, Comthurei 94: 97. Waiblingen 30, 133.

Waldikon 19. Warenberg, Haini 90.

Wart, vor der, die Schuppis 116. Wartbühel 22.

v. Wartensee, Frau Margr. 56.

v. Wechingen, Conr. oder Wechinger, Cumthur zu Tobel, 101-103, 106, 108, 109, 117, 123, 125, 127,

Weinfelden 78, 96, 124, v. Weinfelden, Bercht, Vogt 96.

Weingarten 116. v. Wellenberg, Rud. 16. 49.

Wellbusen 40.

v. Wengen 28.

Heinr., Burch. u. Marg 16. Berth. 16, 27.

Joh. n. Jac. 27. Wengener, Heinr. 85.

Wengi 20, 58, 69, 72, 85, 91, 95, 107, 118 143, 145, 157,

v. Wengi, Joh. Wenginer 58. Hs. 72, 120, 126,

Wengnerre Grundi 27 od. Wengagrundi 28. Wenzel, König 52, 57.

v. Werdenberg, Graf Hugo 1.

- Rud. 114, 137 Wexicon 19.

Werner, Abt in der Reichenau, 67

Widmer, fleini, Ulr. u. Walti 112.

Widmerin, Walb, 145.

Wier, zum, 108.

Wil 24, 31, 35, 43, 45, 46, 58, 59, 70, 72, 83, 88, 92, 95, 117

127, 141, 152, 158, Wilau, zum, 108.

Wildenrain 19. v. Wildenrain, Heinr 34.

Wildern 33. v. Wildern, Heinr. 33.

Wilen 151. Wiler 5.

Wilhelm, Claus, Mecht. u. Adelh. 50.

de Windegge, Diethelm 9. Winicon 37, 43, 47, 106.

v. Winterstetten, Conr., gen. v Ravensburg, 3.

Winterthur 100. Wirz, Lundy. 161

Wise 5. v. Wissenburg, Borc. 79.

de Woenstein, Hiltpr. 9.

Wolfling 19. Wolpertsholz 96. Worrenberg 19.

Woyda, Marg. 1 Wügerli, Adelh. 42.

Würtenberg 3. Wust, Cupi u. Anna 73.

Wurenberg, Heini 136. Wyden 126, 133.

Wherg 46. Ymmenberg 16. .

v. Zihringen, Herzog Bercht & de Zechinkon, C. Eppo 9.

de Zeneswiler, Spiche 5. Zericon 33, 64, 82, 90.

v. Zollera, Grafea 84. Graf Fried, 2.

Zuber's Gut 48 Zürich 23. 96. 117. 142 Zuzwil 19. 60.

----

## Register

## zu den Regesten des Stifts Kreuzlingen, Kantons Thurgau.

Ach 102. Arbon 63. 71. Ackergang, Herm. 113. de Arbon n. Arbonn, Werner 25. Rud. 27. Heinr. u. Conr. 120. Ackerthor in Constanz 439. Herm. 35, 44. Adalbero, Graf L. Machtild de Challendin 35. 44. Joh. 84. Adalbertus, Graf 1. Arnisherg 32. Archicancellarius 1 St. Adelbert 49. Arnold, Bischof zu Speier, 1. Adelbeid, conversa zu Const. 134. v. Arnsberg, Wilh. 345. Adlikusen od. Ellighansen 317. Arzel, der, 167. Assisi 57. Adolf, (v. Nassau) König 112. Adorf 382. Au, die, auch Augin 49, 357. Adrian IV, Papst 11. Augia, minor 90. 93. Aengeli, Rud. 112. de Augia, St. Petri, Herm. 43. Aescher, Rnd. 423. Augiensis, eccl. (prape Ravensburg) 35. 44. Aichaeh 129. Augsburger, Joh., der, 167, Aichen 317. Avignon 153, 174. de Aichilberg, C. 34. Awangen 127, 317, 318, 332, 382, 398, 409, 415, Aichmann, Hs., Holmeister, 336. v. Awangen. Heinr., Ulr., Walt. n. Wern. 127. Ailingen 180. Azzo, fil. Murcwardi 12. de Ailingen, Hartm. 83, 88 B., Abt zu Petersau (Augins Petri) 80. Ainwiler, Burkh, 328, Baar, die, 206, 421, Al. enstos zu Kreuzlingen 8 . Babenberg, Pet., Abt zu Kreuzlingen, 435. Alamanicus, lacus 103. He., Landgraf zu Constanz, 343. Albertus, capell. 86. de Enden. H. Marchio 34 Albrecht II., König 319. Baden 107, 108. Algnaus 38. de Badewege od Badiwege, Cunr. 38. Allensbach, auch Alensbach u. Alosbach 37, 317, 416 Huga 38, 49. Altenbrugg 14. Badolzhusen, Badoltshusen, Baldishusen od, Baltshausen 66. 238. 317. de Altenburron, Ortlolf 19. Alterswilen od, Alterswiler 87, 91, 133, 194, 212, 214, 232, 317, de Badolzhusen, Nic. villic., Gneta, Belta, Cunr. u. Bertsehin 238. Báchi 66, 317. Altnau 134 v. Altnau, Pet. u. Gertr. 137. Bitminger, Andr., der, 150. Cunr. u. Ulr. 151. Alterf 16, 178, Joh., Canonie. zu Zofingen, 150. de Altrinehowen, Conr. 51 Baiern, Herzogthum 32. Altwegerin, quaedam 331. Baindt, Abtei 187, 362. Andikon 357. Bayer, Heinr. u. Anna 331. Ammer, fluv. 119. Baldes, Ulr. 62. Andelfingen 291. Balingen 308. Anegastingen 286 de Bappenhein, Heinr., marse. 34. Ankenzelle, die, 166. Barther, Hs. 365. Joh. 159. Basel, Bisthum 1, 290, 296, 340 de Annewillare, Heinr. 19. - Stadt 140, 240 Baldebretbus 19. 62. Bauenhoven 9. Berth., Heilwigs u. Judintha 3f Banmgarten 417 Annewiler 45. Bebinhausen, abbatia 89 Anserieus, Erzbischof zu Besançon, 1 Bechi, Utr. u. Heinr. 205

Bechilarius, Conr. 51

Beebishof 205

Aprel 73.

Anwilen 317

Beck, Joh. 371. Beheim, R. dict. 60. 69. Bela 317 Belta, Margr. 208. 238. Benedict XII., Papst 153, 262 Benken 395. Benninger, Joh., Abt zu Kreuzlingen, 240, 241 Benz 118. - Berth. 244. Benzengut zu Sanwaltshofen 233. Berg (prope Hirschlatt) 35, 43, 44, 317. de Berge, Berth. comes 16. Barch, comes 16. Albr., ab dem, 115, 119. Berger, Eggenhard n. Joh. 129. - quidam 375. Bergleben, das, zu Langwylen, 231. Berhtershusen 12. Beringen 47-49, 317. Beringer, Joh. 278. Berlingen 317. Bermatingen u. Bermuotingen 16, 18, 339, Bernanc, im Rheinthal 373, de Bernowe, Ulr. 23. Bergrain 375. Bernwardus, vicepleb. in Wil, 97. Recoltswilen 192 Bertersbusen 317. Berthold, Bischof zu Bascl, 1. Rischof zu Cur. 105. Abt zu Krouzlingen, 191 - 194, 198, 202, 203, 205-207. 213. 215-219. 221-228 231. 232. 235. 239. Propst zu Constanz, 12. Capell, zu Kreuzlingen, 27. Dekan zu Tüwingen, 11% - in Boltingen, 171. pleb. de Arnisberg, 32 Magister 51. - zu Lügelsteiten 132. Weibel 138. Adelh. 138. quidam von Sauwalshoten 233 Besançon, Erzbisthum 1. Betershausen, Hof 375 de Betmaringen, Ulr. 33. Betminger, Pet. 236. Bettmaringer, Andr. 285. 286. Beuren, Propstei 314. Bidermann, Cunr. 425, 435. Bilgrinus, Propet zu Constanz, 36. v. Bikelnse, Rud. 130. Bilofingen od. Bilowingen 159, 166, 167, Birbenle 76. Birbinken od. Birwinken 317. Birchisen, Heinr. 30. Bischoffzell 36, 64. Bizenhofer, G. 362. Bizenhoven 74, 78, 145. v. Bizenboven, Ulr. u. Cath. 144. Binder, Cunr., Abi zu Kreuslingen, 371.

Blankeli, Conrad 129.

Blanke, der, von Pfäfingen 119 Blarer, Eglolf 229. Cunr. u. Egli 276. Ulr n. Agnes 295. Barth., Burgermeister zu Constanz, 439. Ulr., Reichsvogt zu Constanz, 361, 363. Blaser, Joh. 271. Bleninger, Joh. 439. Blez, Joh., Domdecan, 435. Bluot, Jee, 173. Boehsiler, Burch, diet. 51. de Bodeman, Burc. u. Ufr. 16. de Bodemen, Rud. 62-64. Vodilhild, Ulr. u. Mart. 64. B 83 Bochiler, C. 60, 64, 65 - H. 83. Bolle 86. de Bolle, Albertus 48. Henr. dict. 86. Bollingen 1, 317. v. Bolshusen, Ulr. gen. 197. Boltingen 171. Boltringen 119 Bopli, Hs. 342. Borenbach 274. Boroldos, Decau zu Petershausen, 62. Bottenove 95. Bottigkofen 104, 111, 317, Brachenzell od. Brochenzell 90, 367 Braderis 69. Breisneh 24 Breitenhard 281, 432, Brenner, H. dict. 83. St. Brictius-Kapelle zu Warmingen 404 Briner 102. Brixner, Rud. 184. Bruchli, Rud, 386. Brigger, Conr. 294 Broun 313. Briioler, Herm. 131 de Bruion, Rud. 16 v. Brunegge, Hainr. 112. Brungerswiese 117. Bruno, Bischof au Strassburg, 1 - zu Cur, 16. Brunus, pleh. von Wicensuch, 51. Bubruti 107 108. Buch od. Buoch 1. 36, 51, 317., auf dem, 324 Buchelinshusin 37 Buchhorn 175, 181, 201, 209, 234, 251, 260, 287, 299, 326, 353 406, 417, 419, Bugen 274. Bubel, am, Rud. 204. - in Wengi, 428. Bundi, in der, Hug 112 - in der, Joh. 199. - von der, Friedr. 152.

Burglen 84.

v. Bürglen, Immer 185.

Bürgerfeld 199, 216, 217, 220, 247,

Bugg, Joh. 409. de Bunde, Ilugo 31. Bunwilen 317. Buok, Conr. u. Henr. 23. Runlerswirse 198. Bucaril 244 Buowiler, Jac. 198. auch Burwiler, Jac. 221. Adelh. 198. Bura 270. de Burgove, H. marchio 34. Burkart, Abt zu Peterhausen, 220. Decan zu Constanz, 44, 48. pleb, zu Wähingen, 49. Buron ed. Büren 313. 317. de Buron, H. 65. Bursti, Heinr, 251, 260. - Margr., geb. Kröli, 260. 261, Bussen, am, 193. 203. Bussnanc 257, 317, v. Bussnane, Berth. 12, 62. Adelb. 12. Alb. 85 Conr., Walt. u. Friedr. 2574 Byser, Anna 254. C., Bischof zu Constanz, 61. C., Abt zu St. Gallen, 34. C., Abt au Kreuzlingen, 59. C., Prior zu Kreuzlingen, 83. 152. C., Camerarius zu Kreuzlingen, 59. C. pleb. in Discinhoven, 73. Cabotz, Conr. 343. Caishaim 35. Calixt III., Papet 340. v. Calw, Grafen 171. Campidona 35. Capidonensis abbatia 16, 288. de Capella, Heinr. dict. 74. Caspar, Abt zu Kreuzlingen, 386. 389. 398. 420. Castel, Schless 375. Castell, Burc. Schenk 281. de Castello, Ulr. 19. 25. 27. 67. Hugo 19. Joh. Schenk 36. Alb. 36, 64. Catharina, Nonne zu Kalchrain, 166. Chevelmon 1. Chrilleberg 51. Chubingen 76. Chumberg 69. Clara, Nonne zu Kalchrain, 166. Claus, Hensli 380. Clemens VI., Papst 174. Colestin III., Papst 19. Coln. Erzbisthum 153, 418. Conrad, Herzog 1. II., Herzog von Schwaben, 81. Bischof zu Constanz, 1, 19, 25-29, 31, 34, 41, - zu Worms, 9, 10, 13, Abt in der Reichennn, 37. 38. 47-49.

Schweizerische Regesten, II. 4.

Conrad, Abt zu Kreuzlingen, 116. 121. 122. 126. 303. 305. 306. 371. 374. 378-381. Conrad, Abt zu Petershausen, 141. Propet au St. Johann in Constanz, 133. Marsc. zu Constanz, 27. 77. Subprior, 52. Cunon. St. Adalberti, 49. Sacell. im Münster zu Constans, 133. der Ammann zu Constanz, 112. der Pfister, 175. von Hagenbuch 211. Mecht. 211. Constanz, Bisthum 1-3. 8-10. 12. 13. 15. 18. 19. 22. 25-29. 31-36. 40-42. 44-46. 48. 51. 55-59. 61-68. 73. 77, 82, 85, 87, 91, 92, 94, 98, 99, 102, 106, 107-111. 117, 126, 132, 133, 140, 163, 166, 184, 222, 228, 229 240 242, 257, 260, 284, 288-290, 296, 309, 328, 329, 340, 351, 356, 366, 367, 372, 398, 425, 434, 440, Constanz, Stadt 10, 13, 43, 46, 48, 58, 64, 81, 84, 98-100, 104. 110, 112, 117, 120-122, 128, 130, 150, 151, 155, 156, 159, 168, 170, 172, 176, 185, 189, 190, 192, 193, 199, 201-201, 206, 221, 223, 225, 227, 229, 230, 235, 238, 243, 245, 246, 253, 254, 256, 260, 264-266, 268, 269, 271, 272, 274, 277, 280, 282, 285, 292, 293, 294, 296 301. 315. 320. 324. 331. 335. 338. 343. 344. 350. 353. 358. 361. 373. 374. 376. 377, 380. 391, 400. 403, 411. 417, 419, 431, 439, Cuono officialis 64. de Cragin, Joh. u. Ita 36. Crezinscher 70. Cur, Bisthum 16, 59, 69, 105, 140, 289, 290, 304-307. - Stadt 105. de Curia, Albert u. Engillirt 78. Werner u. Engila 78. Irmingart 78. Burkh. u. Conrad 111. Cecilia, Rud. u. Peter 111. Juza u. Joh. 111. Daman, Hs. 297. Damian, Joh. 435. Danewart, Joh., alias Schaffhauser 425, 435. Deutschherren 83. Dietegen 101. Diethalm, pleb. de Sentinharth u. Stetinharth, 33. 49. Diethelm, Bischof zn Constanz, 18. 19. 22. Dibtlarius, Walt. 44. de Dilingen, H. comes 32. Dingenhurt 349. de Dirbehein, Joh. 32. Discinhouen od. Diessenhofen 73, 75, 291, 292, 302, 365, Donald, Abt zu Schotten, 225. 238. Dornach 180. Drusnethal 69. Darrenmüli 317. Durringen 140. Eberhard, Bisch. zu Const., 56, 58, 64-67, 73, 77, 82, 83.87, 92.

Abt zu Rheinnu, 329.

- Propet zu St. Stephan, 44 archidine. Curiens., 60.

Eberhard, pleb. de Tetingen, 86. - carpentarius u. magister, 47. Ebernandus, elerie, const. 111. Ebernove 129. Ebnode od, Obenode 61, 62, Edlikusen 373. Egelsee 246. Egenhof 231. Eggenwiler 90 Egidius de publico monte 153. Eglinus 47, 51, 64, Egolshofen od, Eigolteshoven 1, 150, 151, 163, 169, 183, 269, 273. 275. 280, 317, 324, 313, 364. de Egoltsholen, C. 60. de Egra, Dietherus 34. Ehingen 117, 172, 432, v. Eh'ngen, Ilug 250, Ehinger, Gebr. 265. Ulr. 377. Anna 386 Eichholtern, Tobel 317 de Eigistegin, Wechilo 14. Eilingen 18. de Eilingen, Werner 20-23. Cuno 22, 23, Elilingen 22. Elisabeth, magistra an Münsterlingen, 103. Ellighansen 317. Emmishofen 19, 317, 364. Emmisholer Thor zu Constanz 225. v. Empfingen, Eberh. 165, Engelfried, Bürger zn Rotenburg, 123. Mechtild 123. de Engilhartswilare, Henr. 27. Engishofen 317. Engwylen u. Enkwilen 179, 296, 317. Entringen 250. v. Enzberg, Friedr. 313. Erginboltswilen od. Erchenbolteswilare 18. 93. Erhard, (Link od. Lind) Aht in Krenzlingen, 258-260, 266-270. 272. 274. 277-279, 283, 284, 293, 296, 359. Ermatingen 317, 338, de Eschenza, Heinr. 23. de Eschilinkon, Burch. 51. Estegen 317. Engenius III., Papet 5, 6, 7, 11, - IV., - 306, 309, 314 Everhardus, comes 9, 10, 13. Erehen 317. Pir. Clas 375. Feldkirch 69, 140, 306, Feldsiechen zu Constanz 167, 185, 229, St. Felix u. Regula, Propstei in Zürich, 340. Felix, Cunr. 296. Feser, Nic. 385.

Figulus, Henr. 33. Fischer, Conr. 372. Florenz 309. Flurlingen 395. Folcandus, Dec. Const. 12.

Forstwiese, die, 180. Franciart 321 Franenfeld 73, 192, 297, 316, 318, 349, 350, 424, de Friechingen, Cunr. 27. Friedrich L., rom, König, 9, 10, 13, 30, III., rom. Konig, 321. Erzherzog von Oesterreich, 272. IV., Herzog in Schwaben, 16, 18, Herzog 1. Pfalzgraf zu Tübingen, 9, 10, 30 Abt in der Reichenau. 297. Abt in Kreuzl, 428, 430-434. Generalviear 312 Propst zu Kreuzlingen, 49. - an Riedern, 314. pleb, de Hetlewanch od, Hediwanch 38, 49 frater 266. civis de Herrenberg, 96. Frig. 11s. 258. Frik, Georg 407. Frikkinger, Joh. der Alte u. Junge, 167. Frindowe 86. Fronhof, Jac. gen. im. 184. Fuossen, Eberh. 253. de Furt, Bert. 14. Clabras 196. Gailmann, 11s, 421. St. Gallen, Abtel 9, 34, 101, 382, 391, 408, 434, 438 Stadt 360, 422, do St. Gallo, Ulr. 19. Gartenacker, der, 182. de Garthe, Heinr, 49. Gassolt, Ils. 378. Gebhard, Bischof zu Constans, 1. - Kammerer, 171. Geiger, Ha. u. Berth. 179. Geisberg 319. 3h1, Genna, Bisthum 1. Gerhard od. Gotthart, Abt zu St. Gallen, 434. 438 Gernid, Blackof zu Lausanne, 1. Gerung, Abt zu Kreuzlingen, 80, 83, 93-96, 103-106. Gerwartshaus 419. Gesellenwiese 196. Gessler, Herm. der, 233, 244, 249. Giel, Bud. 428. Gillen, in der, 185. Gisenanc 86 Gisingen, B. 83. Givaterli, Cuonr. diet. 51. Glattburg, 424. de Glatteburg, Lutold 62. Glogner, Christof 373. 403. Gnesper, Joh. 392. Göldli, Lazar, 419. Gotfridus, Pfalzgraf 1. Gottefridus, cane. 16. Gottlieben 61, 67, 87, 240, 372,

Gralshausen 176, 317,

Graseburon 16. 18.

Grebe, an der, zu Constanz 324. Halden, in der. 185. Gregor, IX., Papet 39. Hartmann, Graf 9, 10, 13, - X1., - 240 Harzer, Ulr. der, 112, 131, jünger 167, Grenninch, Heinr, dict. 51. Ulr., Jöheler gen. 130. Griess, am. civis litteratus von Constanz, 296. de Hasinwile, Bud. 48, 62. Grödli, Ulr. 273. Housen 171, 206, 317, 421, Hautinger, Herm. 235. Grötsch, Rudolf 384. Hebi. Joh. v. Copr. 183. v. Grünenberg, Conrad 375. Grüningen 418. Hediwanch 49. Grüt, im. 229. Hegebach 18 Gündelhard 317. de Hegebach, Ruodeger 15. Günther u. Luka (von Hirschau) 323, 370. Heggenbach 187. Güttinger, Ulr. gen, der Schenke, 130. de Hegi, Wexilo u. Werner 51. Gumendingen 86, Hehingen 18, Gunzenhaus 419, Heidelberger Gütlein 318. Gurras, Conrad 332, 358, 382, 392, 398, v. Heiligenberg, Graf Hugo 90. - Heinr, 409, 435, Graf Alb. 244, 249. Gutenzell 187. Heinrich III. 3. Guttingen 300, 351, 355, 1V. 1. 9. de Guttingen, Ulr. 12, 88, 95, V. 18, 19, Bnd. 16. VII. 32, 34, 81, Alb. 25. Herzog 1. Halwig, p. Hilthold 88. Rud dict Homer 88 M. Abt zu Augis minor, 93. 147, 148, 150, 152, 158, 161, H., prep. de Bolle, 86. Abt zu Petershausen, 62, H., Notarius de Kreuzlingen, 60, 88, - in der Reichennu, 71. H., regal, aula protonot, 32. Pronot zu Kreuzlingen. 2. H., villicus de Horguncella, 93. Propet zu St. Stephan in Constanz, 92, 111. H., - de Hittenhausen, 59. Prior zu Constanz, 128. H., molendinator de Hittenhausen, 59, Cononic, zu Constanz, 51. 52. - in Frindove, 86. H., incisor 83. Habsburg 303. Stadtschreiber zu Const. 112. v. Habsburg, Graf Rud. 20-23, 79. Notes 12 Scult. zu Constanz, 44. - Alb. 20, 21, 23, Hack, Hans, 345. - in Rotenburg, 129. Haferäcker, die, 170. Minister Const. 48. Hafen, Bert. 142, 156, 157. scriba za Kreuzlingen, 121. - Frau, 132, pleb. vom Wurmlingerberg, 114. 115. 125. Adelh, 142. pleb. zn Wurmlingen, 124. Hafner, Hs. v. Berth. 155. Sanger au St. Johann in Constanz, 130, Hagen, Cont. 129. seolar, 38, 47, 48, 51, Hagenbuch 211, 297, 392, 393. conversus 51. celler, Const. 12. quidam 375. Hagenwil 391, 408. fil. Letifridi, 25. Hagern 212. 214. fil, ministri, 25. de Haginbach, Alb. 30, v. Helfenstein, Grafen 187. Heller, Coth. 178. Habberg 3. de Haidelberg, Ulr. u. Berth, 91 Hemmendori 285. Rud. 62. Hencolvus, canc. 9. C. 101. Hookhert 317. Haigerloh 341. Hennenthal 129. de Haigerloh od. Hagirloh, Hugo 30. de Hennenthal, Ilsungus 12 . de Hailigove, Eberh, 51. Herderin 62. Haimenhofen 38. 317. Herdern 317. Haimingen 317. Herdwangen 279. Hermann, Graf 1. Haingarten, am, Heini 265. Haingartner, Hoinz u. Margr. 264. Haingartshof 265. Haingartegut 264.

Bischof zu Constanz. 35, 36, 40-42, 44-46, 48, 50. 126, 130, 131, 186, 187, 195, 200, 222, 240, 327, 340, 348, Abt zu Kreuzlingen, 12, 132, 136, 137, 139, 142, 143, Bischof zu Constanz, 8-10. 12. 13. 15. 366. 367. 372. Abt au Kreuzlingen, 171, 176, 177, 179-183, 186, 189.

```
Hermann, Propet zu Kreuzlingen, 41.
                                                                       Ilnber, Pet. gen. Tribi 204.
          pleb. in Suchilin, 25. 152.
                                                                         - Cont. 210. 232.
          cell, zu Kreuzlingen, 19.
                                                                              Ita 232
          ouidam 30.
                                                                              Eigenleute von Breugl., 228.
                                                                       Rubert, Bischof zu Genua, 1.
          Albrade uzor, 30
          Adithado filia, 30.
                                                                      Harli 62
          Frid. nepos. 30.
                                                                      Hürningen 171.
Hermannsberg 201.
                                                                       Hürwe, Cuni 336.
v. Hermenstorf Cunr. 27, 112.
                                                                       Hufingen 207.
Herrenberg 96.
                                                                       Hugenhansli, Eberli 380.
v. Herrenberg, Joh. 152, 158, 160, 162.
                                                                       Hugo, Pfalagraf zu Tübingen, 14.
              Friedr. 164.
                                                                            Bischof zu Constanz, 434. 436. 440.
              Hag 191.
                                                                             Graf 9, 10, 13,
Herrenberger, Hs. 372.
                                                                            Propst zu St. Stepban, 25-27.
Herthin, ab. Diethalm 37.
                                                                             celler 33
   - ab, Weriandus 37.
                                                                             ouidam 12.
Hetlewarch 38
                                                                             fil. Marwardi 12.
Hettlingen 303, 317,
                                                                            senior 33
Hevenhofen 317.
                                                                             Gertr. uxor eius 33.
de Hewe Bud 32.
                                                                      de Hugoltshouen, Cuar. 19.
Hiltiboldus 12.
                                                                                       Alb. u. Heine, 87.
           Cenon, zu Const. 44, 128.
                                                                      Hungenwil 317.
Himmel, Hs. 203.
                                                                      Hunggenwiler 19, 73, 79,
Himmelsorrigen 303.
                                                                      de Huninchon, Burch. 51,
Hindiryelde 70.
                                                                      Huntpis, Jost, 330.
Hirschau od. Hirsöwe 118, 186, 310, 311, 312, 346-348, 366,
                                                                      Hunzlistobel, Conr. 237.
        370, 371, 401,
                                                                      Buccow 171
Hirschlatt 14, 16, 18, 21, 23, 34, 35, 43, 53, 90, 180, 196, 419,
                                                                      Huwendobler, Greta 437.
          420 427
de Hirschove, Hezze 116.
                                                                      Jacob, Leutpriester zu hreuzl, 152.
Hittenhausen 21, 33, 59,
                                                                      Jerusalem 81.
Hönrehusen 61, 62, 317, auch Hünerhusen.
                                                                      Jesingen 114, 115, 125,
                                                                      lettenhausen 154, 201, 209, 287, 299,
Hori, in der, 166.
                                                                      Illikhusen 197, 317,
Hörnli, im, 271.
Hörrer, Hs. 362.
                                                                      Illikusers Gut zu Herdwangen 279.
v. Höwdorf, Conr. 411.
                                                                      indenmedern, pratum 60.
                                                                      Innocenz IV., Papet 27, 53-55, 57,
v Hof. He. 201. 222-225.
Hofen, Hof. 357.
                                                                              VIII. Panst 410.
Hofstetten 33.
                                                                      Insula Ulmac, praepositura 314.
Hohenberg, Herrschaft, 272, 369.
                                                                      Inzkofen, Propstei 338.
de Hohenberg od. Hohenburg, Bure. comes 30, 32.
                                                                      Jochilarius, sacerd. 44.
              Graf Albr. 120, 123.
                                                                                 Rud. 47, 59
                - Rud. 172.
                                                                                 Otto 48, 59,
v. Hohenlandenberg, Melch. 409:
                                                                      Jochilinus, Bert. 51.
Holz, im, Joh. u. Hs. 212, Heinr. 214.
                                                                      St. Jodoens 435.
Homberg, am, 411.
                                                                      Jöheler, Ulr. gen. der Harzer, 130.
v. Homburg, Rud. 236.
                                                                      Jörg, Hs. 339.
                                                                      St. Johann zu Const. 111, 180, 294, 296, 338,
Honegg 317.
Monorius, Papet 2. 3. 4. 5.
                                                                      Johann XXIII., Papst 282-284.
Horgenzell od, Horinguncella 7, 16, 18, 34, 59., Horvucell 51, 406.
                                                                             Bischof zu Cur, 289, 304, 305.
de Horgenzell, H. et C. villici 93.
                                                                             (Benninger) Abt zu Kreuzl., 240-243, 246, 247, 249-252,
Hormingen 348.
                                                                             (gen. v. Wold) Abt zu Kreuzlingen, 253-255.
v. Hormingen, Georg 348.
                                                                             Abt zu Petershausen, 281.
v. Hornberg, Heinr. Schenk 30
                                                                              (v. Sulzberg) Abt zu Kreuzlingen, 309. 311-316. 318-
Horrigen 1.
                                                                              320. 322-326. 332. 333. 335. 336.
Hostinrii 34.
                                                                             Abt zu Kreuzlingen, 397-403, 405-407, 409, 412, 413.
Hove, im, Ulr. 62.
                                                                             418, 419,
  - ab. Conr. 85.
                                                                             can in Kreuzlingen, 166.
     von. Walt. 112.
                                                                             scol, de St. Gallo, 111.
Huber, Ulr. 179, 185.
                                                                      Johiler, Walt, dict. 64.
  - Heinr. 194.
                                                                      St. Jos in Stadelhofen 403.
```

St. but yo Constant 301 lemindegen 83. lani. Studt. 439 Itenbrunnell 180. Ittingen, Stift, 65, 73, 314 14 ambli, Burk, 167. Kniserstuhl 203. de Kaiserstuhl, Rud. 51. Kalchrain, Kloster 166. Kalchwil 138. Karl IV., Kalser 187. Karrer, Heinr. 192. Kehlen 196, 260, 333, 334, 360, 399, 419, 422 Kelchwil 432. Kelin 54, 149, Keller, Heinr, der, 185, Margr. v. Ulr. 190 Joh. 206, 296 Mich. 435. Kellersgut zu Hausen 206. Kelnhof 106, 107. - gu Wil 195 zu Stadelhofen 276 helun 15, 16, 18, kemmen 189. Kemmenmühle 189. Kemun 317. heaswiler, Henr. 104. Ulr. gen. 111. Kettenneker, Juc. 418. Kien, Joh. 265. de Kilchberg, Hartm. 14, 16 Otto 16 Kilchherr, Georg, Propst au Constana, 313. 314 358 Hemman 344. hirchberg, kloster 340. Kirchenholz, Weingart. 136, Kirchheim 86. de Kirchheim, 86. Kitz, Herm, 154. Klainan 187. v Klingen, Ulr. 92, 103, 130. v. Klingenberg, Ulr. 61, 130. Alb. 128 133 -Hn. 65, 73. Klober, Walt. dict. 137. hoblan 317. Noch, Bnd, 273. Köchin, Mecht. 134. Königseck, Ulr. der alte, 231. Kostmann, Joh, 405. Krager, Pet. 296. Krellenberg 317. Kremer, Jac. 209. Kressibucher 400. Anna Frik 400. v. Kreuzlingen, Eberh. 112. Kreuzlinger Schuppus 208. Krug, Ulr. 280.

Kuferbrunnen zu Constanz 430.

Kammertshasen 317 Kumingen 317 Kurenbach, Elsb. 233. 234. Kurneeg, Joh. 358. Kurzenrickenbech 226, 247, 267, 295, 317, 361, 363, Kori Joh 296 v. Kyburg, Grafen 240, 392, 393, 423. Graf flortm, der ált., 51, 65, 72, 73, 75, 79, Les, Propst zu Bischofzell. 64. Lainbach +2, 83. v. Landenberg, Hugo 350. Herm., Bischof zu Constanz, 366, 367. Jac. zu Hoben-Landenberg, 390. Lanfridus, abb. Campidonenses. 16. Landgarb, die, 432. de Langinstain, Arn. 47, 48, Langrickenbach 29, 42, 197, 226, 229, 317. Langawila 1. Langwylen 231. 317. de Lapide, Georg 340. Laufen 389, 397. Lansanne, Bisthum, 1. Legau 218. Legimonsberg 25, 26, de Legira, Arnold 51. Lemanus lucus 16. 18. Leodium 153. St. Leonbard zu Basel 140, 240, Leonald, Herzog von Oesterreich, 135. Leprosenhaus bei Kreuzlingen 141. de Lere, Ulr. 34. Legenthal, Moster, 90, 180, 237, 342, 367, 419, Leutenegger, Joh. u Rud. 195. Libbach 362. v. Liebenfels, Hs. 433, v. Liebnau, Alb. 228, Liechtenberg 432. Liechtengut, das, 386. de Limpach, Alb. n. Heinr, 14. Lind I'le 291, 296. - He 293 - Erh., Aht zu Kreuzlingen, 296. Lindau, Abtei, 187. Linde, Heinr, der, 112, 167, - Hug, Meister 167. Linden, unter den, Joh, u. Conr. 148. Link, Erh. Abt zu Kreuzl. 258, 259. Linzgau 7. Loli, Joh. 192. de Löwenberg, Ulr. u. Werner 97. Loher, Ils., Burgermstr. zu Isni, 439. Lomeis 97. Lon 317. Loos, Alb. 19. Lopach, Joh. 314. Lothinwilere od. Lottenwiler 18. 154, 173, 175, 176, 181. de Loubene, Henr. 22. Lucius II., Papst 4, 5, Lübolzwile, Lübeswile u. Lübiswil 130, 230, 317. Lüssen, zc den, 114.

v. Lütkilch, Heinr, 167. Lütmaricon 97. Lüxelstetten 132. Lugdunum 53, 54. Lune, Eberh, dict. 86. Lupoldus, Decan zu Lreuzlingen, 121. Lustnau 171. Lutifridus 25 et Hainr. fil. ej. 25. Lutold, prep. Imbrine 62. Luzerner, Conr., Abt zu Kreuzl., 302. Mader, Ulr. 306. Mahren 313. Mänger, der, 167. Marstetten 357. de Mahrdorf, Bruno 14. Maienowe 159. de Mainowe, Berth. 45. Mains 1. 9. 153. 418. Mammertshofen 281 Mammingen 18. de Manda, Ulr. 51. Manegold, Abt zu Kreuzlingen, 9. 11. Ulr. 422. Mangolt, Joh. 169. Mangoltschuppos 169. de Manlish, C. 59. Munnhüren 317 Mannstock, Eberh. dict. 83. Mantun 340. Manz, Eberhard, 217. Marchdorf 82, 83, 233, de Marchdorf, Henr. 16. St. Margaretha, Capelle zu Const., 111. Marhalt, Ernst 286. Marbtel, nidera, 135. Markoff, Joh. 371. Marquard, comes 9, 10, 13. Abt zu Kreuzl., 17-19, 23, Probet zu Ittiugen, 65, 73. 12. St. Mortin in Sulgen 110. Martin V., Papel 288, 289, 290, 300 - Pfarryerweser zu Hausen, 421. Martinus, Prior fratr. predicatorum, 52. Marx, (Reichlin v. Meldegg) Abt zu Kreuzlingen, 3.19-341, 343. 350, 358, de Masonis Valle 296. Mathitde, Kaiserin, 1. Erzberzogin, 347. Mattwilen 42, 88, 317, Maximilian, Koiser, 439. de Mazingen, Rud. 51. Meckh 195. Mehrernu 205, Meier, Job. 182, 274. - Rud. 242. - Heinr. 247.

- Nic. 268. 294.

- Wicland 274.

- Conr. gen. Kaprion 270.

Meier, Cuoni 361. - Ulr. 430 Memmingen 218. Merch, Berth, dict. 37. Mersburg 222, 260. Meyenberger, Friedr, 429. Meyersgot in Kurzrickenbach 363. Meyergut zu Riekenbach 254. Milve, Conr. 163. Milvenschuppos 163. Minderan 237 Minner, Jos. 328. Mitlen 317 Mistage 07 Mörderli, Cuoni 112, 113, 120, Mörsperg, Schloss 65, 75. Mötteli, Rud. 326. Mohr. Hans v Bud 413. Mohren zu Truilikon 402. Mobrenhof zu Trellikon 423. Molhard, Joh. Magist, 235, 240. Mollenberg 437. de Mollisheim, Ulr. 33. Monachus, Dietr. sen. et Conr. 86. Monetarius, Udalr. 46. Mons Tucicensis 314 de Monte Sancto, Heinr, 14. Conr. Adv. 15. v. Montlort, Marg. u. Phil. 69. Heinr. 239 Wills 290 Ulr. 334, 339, 360, 399, 419, 422, Monteschwitianensis praepositura 174. Moos 42. Mordilinos, subdine. su Kreuzlingen, 83. Mosbach, C. 366. More 16, 18, 73, 79, Mozenhaus 237 Mozinbrunne 73 79 Mühlhausen 17, 96. Müller, Conr. der, 112., Cuni 303. Cunr., den nidern, 112, Münsterlingen 1, 103, 104, 235, 236, 298 317. Muntprot, Lütfrid 315. Conr. 353, 374. Murcharth 51. Muren 42. Murer, Franz 260. Murg 409. 414. 415. Murgarius, Wern, 38, 51, Muris, Ulr. 201, 209. Murkert 317, 349, 350. Murkbard, Hof. 316. Muschhard, Herm, 119. Mus. Conr. 260. Muzenbrunnen 317. Nagelshausen 353. Nagillinus, W. 32. v. Nassau, Frau, Wittwe Graf Rud. v. Hohenberg, 172. Neckargau 30-32.

Aeckerhalden 170, 432. Ouenberg, der, 180. v. Nellenburg, Grafin Knuig. 357. 317 408 Nemetschwiler 399. Otto, Bischof zu Constanz, 398. Neubruch, der, 367. - presbiter zu Kreuzlingen, 19. 44. v. Neuburg, Murq. u. Rud. 60. - quidum 12. Neuenstadt am Necher 135. Pafeudorf 18. Neugasse in Censtanz 294. de Pulena, Joh. 306. Neunwilen 207. Puradies bei Constanz 317, 335, 372. Nicolaus, Villic. zu Badolzhuseu, Gretu, Belta, Cunrad u. Bert-Pathemaringen 1. schin 238. Paul II., Papst 376. de Nid, Fridr. 12. de St. Paulo, Hugo 47. Nidermüli 317. Payer, Jac. 391, 408. Nidingen 317. de Nidrendorf 101. Pechilli, Berth. dict. 51. Peregrinus, prep. zu St. Stephan, 44. 46. 48. Niederburg 328. Perusium 55. Niedermartham 291, 390, 395, de Niuveren, Cuonr. 51. St. Peter zu Rancwil 105. Schwesterconv. an der Rheinbrücke zu Constanz, 132. Nollenberg 257, 266. zu Runewal 304-306. Not, Br. gen. 111. Nüfren 317. Peter, Aht zu Kreuzlingen, 435, 436, 439. Peterson 80 Nürnherg 187, 266, v. Petersus, Herm. 43. v. Nürnberg, C. Burggraf 32. 34. Petershausen, Abtei 60. 62. 84. 141. 187, 220. 241. 328. 373. Nuwillen 317. Pfaffingen 119, 125. Navinburg 69, 101, 140. v. Pfüffingen, Küzeli 114. Nuwiler, Burckh. u. Mergr. 277. Hninr. 114, 125, Oberbaumgarten 215. Gertr. 125. Oberhofen 42. Luzi u. Adelh. 114. Oberhols 274. Conr. 115, 119, 125, Obermarthain 390. 395. Ludwig 115, 125, Obermüli 317. Hailwig, Irmingard u. Wolfrumes 119. Oberndorf, Caur. 248. Pfaffenhofen 18. 64. Obernove 129. Pfuffinberg 25. 26. Oberrieden 33. Pfefferhard, Joh., Ulr. u. Conr. 130, de Oberrieden, Ulr. 62. Dieth. gen. Vigli 230. Oberschwaben 187, 231. Pfn 317 Oberwinterthur 192. Pfister, Cunt. 175. Ochsenfurt 317. - Adelh, Wachingerin 181. de Oedelenhausen, Burc, adv. 62. Pfisterwerh, Heinr, 316. de Oendingen, Adelb. 17. Paugersschuppes 180. M nvor 17 de Pfullendorf, Rad. 16. Oeningen 314, 418. de Pfeipfingen, Alb. 30. Oerlingen 291. Philipp, röm. König, 24. Oerlinger Ried 302. canc. 1. v. Oesterreich, Herzöge 240. de Phine Alb. 62. Hersog Lapeld 135. Pie, Ulr. 62. Ersherzog Fried. 272. Oillo, Chuono 14. Ofen 319. Piscator, Joh., gen. der Betenburger, Abt zu Kreuslingen, 399. Offenbusen 86. Pius II., Pupst 340. 351. 355. Oftershusen 91, 317. Pistes, Henr. de luta, 25. 33. Oheim, Heinr. 188. de Ponte, Heinr. 23. Onwangen, Onewanch, Onewanho 7. 53, 73, 79, 98, 317. Porcellus, Conradus 46. Orringen 7. 72. 317. 336. Portam, Ulr. prope, 33. u. Williburgis 33. Orlingen 135, 390, 395, de Orringen, Hainr, u. Berth. 51. Me., Decan su Constant, 111. Orte, Cunr. un dem, 112, der alte. de Rudirai, Herm. 14. Ortolf, Abt au Kreuslingen, 342. 359. 362. 363. 366. 369. Ginstingus 34. Grosskeller an Constana, 458. Werner dict. Cniftiner 59. - magister 44. Berth. u. Bergerus 59, Oteno, can. 40. Radolfexell 317. Ottelstrang, Schenk 174. Reimund, Cardinal 426.

de Raminstein, Walter 62. de Rinvelden, Benr. 23. v. Rischach, Mich. 336. Ramspergerhof 424. Lnx 433. de Ramswag, Ulr. 101 Riser, Brig. 287, Job. 404. Randal 89. de Rithusen, Bert. 16. Banewalt (Bankwil) 39. Rivinus, Abt zu Kreuzlingen, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 70, 73, 78, v. Randegg, Joh. 155, 156, 166. Prior zu Kreuzlingen, 33. Rs. 354, 365, 368, 387, 390, 395 Sucerdos 47. Cas. 433. Walt. 61, 123, Bankwil 18, 53, 60, 69, 105, 304, 307, 317, 412 onidam 12%. de Bankwil, Arcorea u. IIs. 60. Rode 135 de Ruperswil, Reinr. 25, 44. v. Baron, Peterm. 344, 360. Rodolfus (Manegoldi abbatis frater) 15. de Rasthe od. Rast. Friedr. 38 51 Röre, Rud, dict. 51. Rössler, Rud. 275. Algoz 51. Rüsslers Schuppon 324. Herm. 167. Revinsburg 35, 41, 83, 93, 173, 175, 176, 218, 251, 260, 296. v. Roggenwile, Job. 112. Ulr. 202, 230, 287 330. 399. 406. Ottilin 287. de Ravinsburg, Dieto 14, 32. Many 375 H. Camer, u. F. Camer, 34 Heinr. 375. Felix u. Conrad 267. Rom 240, 262, 300, 351, 376, 410. Annn, geb. Tettikofer, 267, v. Rosemberg, Egloif 148. v. Rechberg v. Hohenrechberg, Hs. 322. Rosemberg v. Zukenrieth, Rud. 257, 266. Cont. Dompropel 322. Regenbard, quidam 12. Rossgasse zu Constanz 134. Regenoldus, mngist. 37. de Rossewac, Alb. 34. v. Regensburg, Latold 350. Rotelisgut zu Hagenbuch 297. de Reginsberg, Lütold sen. 51. v. Rotenberg, Alb. 30, 32, Rotenburg, Stadt 17, 76, 110, 113-115, 120, 123, 129, 158, 160 - jun, 51. 161, 164, 165, 171, 191, 250, 285, 323, 347, 348, 352, Bertha u. Eberh. 51. Reginsberg, Ulr. 51. 372, 378, 379, 407, 429, 431, 432 Rotenburg, Kloster 401. Rehenove 50 v. Rotenburg, Gunther 379. Reichenso, Abtel 37, 38, 47-49, 71, 297, 377, 384, 416, Reichlin v. Meldegg, Marx, Abt zu Kreuzlingen, 339. 358. Alb. 30, 32, 76, 89, Engelfried 170. Reminghein 171. de Botenlain, Berth. 34. Ren, Mart, 366, Renner, Burkh. v. St. Gallen gen., 229. Rotenstein 435. Roth, Conr., Elsb. u. Jac. Ulr. 149. Retromacellus, Conr. 62. - Jac. v. Illr. 215 Reutlinger, Heinr. 147. - Conrad 190. Bhein 71, 317. - Kloster 187. Rheinau, Kloster 102, 135, 329. Rotmund, fleinr., gen. Wolf. 235. Rheingasse zu Constanz 245. Rheinthal 373 Stadtamm. zu Buchhorn, 106 Roudeger, 61, Murcwardi 12 Richeli, Marc. 304 Richenbuch 85. Rudoll, Graf 1, 9, 10, 13, Richinbach 1. - Graf v. Habshurg, 20-23. Richinbus 50. Bischof zu Constanz, 91. 91, 94. 99 101. 102, 106 - 109. Richinbusin 47-50. Decanus 86, vicepleb, in Wnrmlingen, 30, de Richinhusla, Burch, 50. B. 83. bospitalarius 19. Richlinhasen 71. Rueber, Jac. 335. Richlishus 317. Rütelingen 129, 136, 147, Rickenbach 53, 182, 242, 253, 255, 298, 317, 112 Rati 35, 143. - Ulr. gen. 111. v. Rati. Conr. 143. de Rickenbach, Conr. 68. de Bütin, Conr., Heinr., Bertha u. Guta 63. Riedern, Probstei 314. Rugger, Hs., gen. Gudenz, 271. Riet 317. Ruhe, Rud. der, 112. Rietbunde 70. de Rumesberg, Henr. comes 16. Rieteschingen 317. Rietysen, Grethe 437. 8 . pleb. zu St. Stephan, 111. Rindermarkt in Constanz 430. St. Sabina 55, Rinegge 69. Sachsen, des, Weingarten 131, 199.

Sahao 83. Schultheiss, Claus 431. Sala 317. Schutter, Hs., Pfaff, Marg. c. Willa 308. Salem 35 90 de Schuzenried, Cunr. dictus de . . amnirburg 16. Salmanswiler Kloster 187. Schwaben, Herzogthum 16, 18, 249. du Salunstein, Ulr. 64. Schwab, Bund 439. Salziti 83. Schwaderloh 90. 326, 367, Sandbreite 259. Schwaninger, Laudr. 409. de Sancto monte, Berth, comes 27. Schwarz, Meister Otto der, 185. Sanwaltshausen 244. Schwarzsch, Friedr. 425. Sanwaltshofen 233. 234. 249. v. Schwarzenberg, Kunig., geb. Grafin v. Aellenburg 357. Sardinien 14 Schwarzmaurer, Fulix 389. Sasbach L Schwerzeholz 299. Sattler, Ulr. der. 173, 175. de Sconenberg, Bert. Rud. u. Hugo 12. - Gebr. 355. Schaim 317. Saxer, Waher u. Ida 121, 122, 137, 138, auch Sachs. v. Sekkendorf, Conr. 231. de Saxonia, Cunr. dict. 86 Selvingen 130. de Scaphusa, Herm. 62. Senn, Casp., Abt an Kreuzlingen, 420. - Walt. 137. Senphli, Rud. gen. 111. Schaber, Elsa 342. Sentinberth od, Stetinberth 38, 49 Schachen 469. Senrach 317. Schadenwiler 432. Sicilien 80. Schuffhausen 365 Sifridus, C. convers. 88. v. Schaffhausen, Heinr. 168 Signuts 60. Schaffhauser Weingarten 199. de Sigehardishusin, Cunr. 34. de Schalchisperch, H. 32. Sigertshausen 133, 142, 194, 198, 210, 232, 246, 264, 317, Schaller, Pet. 226. Sigertshuserin, Marg., Haingartner gen., 264. 265. Scharnlier, Br. u. H. 59. Sigfrid, Abt zu Kreuzlingen, 37, 38, 43, 44, 46, 47-- 52, 350. Schaz, Conr. 415, 419, 439 Sigmund, Kaiser 309, 313. Scheerer, Conr. 296. Signie 2 de Schellenberg, Marq. 60. 69. 70. Sigrist, Heinr. 318, 353. - Ita u. Anna 60. Simon, pieb. zu St. Stephan, 137 Schenke, Ulr. der, gen. Guttinger, 1361 Schiegg, Heinr. 260. Siuridus, Camer. 33. de Smalegg, Conr. 52. Schilter, Heinr, 112. Snewise, Hug u. Ulr. 167. de Schinen, Hiltib. 25. Snewize, Hugo 46. Schirzenhausen 201. Sommeri 317. Schlattingen 75. v. Somiatshofen, Bert. u. Hs. 196. Schmerlin, Hug 259. Sondersischen zu Constanz 229. Schmid, Cunr. 268. Spekker, Meister Heinr, der, 167. Schneider, Heinr. u. Joh. 176 Speyer, Bisthum 1. - Ulr. 176, 207. Spoluto, Herzugthum 9, 10, 13, 14. Schnevis, Joh. 152, 172, Spuol, Conr. 112. - Heinr., Fried. u. Arnold 172. Spurius, Heinr. 409, 435. Hug 229. Stadel 427. Schoezbrücke in Constanz 430. Stadelhofen zu Constanz 121, 122, 134, 169, 190 7205, 207, 213, Schnider, Rud. 273. 217. 223. 252. 276. 277 331 383 103 430 Schönegg, Joh. 240, 241. de Stainmur, Conr. 51. - Hauglinus 241. Stalringen 155-157, 166, 167, 258, Schönenbaumgarten 68. Starringen 317. da Schönenberg, Joh. 101. 102. 106 - 108 Steffner, Jac. 245. 263. Ita 106 Steffnerweingarten 199. Schönenbuch 324. Ster, zum, loc. in Constanz, 431. Schopphe, Ulr. diet. under, 64. Stein 76, 92, 94, 387, - Hninr. diot, under, 64 - am hohen, 182. Schorenwiese 222-225, 227, 317 - bei dem grossen, 221. 259. de Steinsch, Wilh. diet. 99. Schorne, Bud. dict. 51 Schotten, Kloster 235, 238, Steinemann, Ulin u. Cunlin 393. Schovingen, Hoflein 428. Stekborn 27, 263. Schreiber, Phil. dur. 130. de Stenze, Huiar. 62. Schruiberackur 199. St. Stephan zu Constanz 2, 25-27, 44, 62, 92, 111, 137, 168. Schultheiss, Jac. 192. 185, 199, 200, 268, 300, 317, 373, 391, 403, 430,

| Stephanus, Metens, rpisc, 1.                 | v. Thierstein, Rud. Graf 23.                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Stern, zum schwarzen, iu Const. 430.         | Thomas, Bischof zu Constanz, 425.                             |
| Stetten 50.                                  | Thurgau Z 63, 373, 409, 415.                                  |
| Steyern 135.                                 | Thuricensis, mons 314.                                        |
| Stigleder, Herm. 388, 389, 397,              | Thurn, Heinr, im, 246                                         |
| e Stovphin, Wern. 25.                        | - Hans 365.                                                   |
| trasburg, Bisthum L.                         | Tibishausen 133. 317.                                         |
| trit, Berth., Abt zu hreuzl. 192. 215.       | Tingenhard 51.                                                |
| ströhli, Joh. 189.                           | Tobel, Comthurei 317, 408,                                    |
| trussengut zu Tettikofen 231.                | - auf dem, 275.                                               |
| e Sturzeneigge, Joh. 101.                    | Tobler, Joh., Backer, 193.                                    |
| e Stylingen, Ernest. 16.                     | Töblerli, Mart. 263.                                          |
| uchilin 23.                                  | Toterli, Joh. 203.                                            |
| ülchen 76, 347, 348.                         | Trier 418.                                                    |
| ülcher Thor zu Con-zauz 152, 164, 379,       | Trittenweg, Rud. 119.                                         |
| ulgen 61, 66, 75 101, 102, 106-110, 184 317. | Truchsess zu Diessenhofen, Joh. 135.                          |
| ulgerin, Adelh. 130.                         | - Bs. 291, dict. Molle, 292,                                  |
| uligen 7                                     | - Ursule v. Hohenfels, 291.                                   |
| ulken 26.                                    | - Pitterly, 291.                                              |
| ulkin 25.                                    | - Heinr, 291, 292, 302, 365,                                  |
| . Sulzberg, Joh., Abt zn Kreuzl. 309.        | - Ulr. 292, 329.                                              |
| e Sulze, Heinr. dict. kizzinns 86.           | - 1ls. Domherr 329.                                           |
| ulger, Joh. 218.                             | Trullicon 72, 135, 278, 291, 302, 317, 329, 354, 365, 368, 38 |
| umbra 101.                                   | 387-390, 395, 397, 402, 418, 423, 433,                        |
| umbri 317.                                   | Truttienn 291, 292, 329, 354, 389, 390, 395,                  |
| Sumbri, Baltabrecht 102                      | Trullingchoven L.                                             |
| - Heine, 118.                                | Trunswiler 80.                                                |
| umcrau 195.                                  | de Tucvaso, Herm., Conr. u. Ulr. 33.                          |
| meri 148.                                    | Tubingen, Pfalzgrafschaft 2, 10, 13, 14, 171, 429             |
| e Sumeron, Barth III.                        |                                                               |
| e Samirove, Chuono n. Alb. 14.               | Tunger, Joh. 423. Tumbe, Ulr. de Nouenburg diet. 60.          |
| unuenting, Cunr. u. Hs. 256.                 | - Eberh. dict. 69.                                            |
| pter, Hs. 338.                               | - Swigger diet. 69, 100, 140                                  |
| werteli, Joh. 112.                           | - Friedr. u. Hugo 140.                                        |
| werten, Jon. 113.                            | Tumphil, Bercht, 19.                                          |
| e Tägerwil, Rud. 130.                        | Tundorf 317.                                                  |
| annbach, Cnnr. 425, 435, 439.                | Tunnen, Conr. 97.                                             |
| e Tanne, Eberh, 14.                          | Tursdori 107, 108.                                            |
| c Tannenfels, Rup. 62.                       | Tuscien, Marhgrafschaft 14.                                   |
| e Tegerfeld, Wulth. I.                       | Tutwife 51, 317, 424.                                         |
| egermoos 150, 151, 169, 317, 374,            | Tawingen 89. 118. 119.                                        |
| egerwilen 317.                               | lawingen ou. Ito. 110.                                        |
| egerwiller 38.                               | Ublc, Ulr. gen. 111.                                          |
| . Teggenhusen, Swigger 112                   | Udalricus, pleb, in insulis l'hose, 314.                      |
| c Tegh, dux 86.                              | Ucherlingen 32, 112, 159, 279, 373                            |
|                                              | Uhwiesen 395.                                                 |
| - Heinr, u. Conr. 108                        | Ulm 18, 32, 314.                                              |
| etingen 86.                                  | Ulmer, Jac. 392.                                              |
| ettikofen 231, 317, 363.                     | Ulrich, Bischof zn Const., 1-3. 8. 9.                         |
| . Tettikofen, Rud., gen. Zapf. 260. 300      | - Abt zu St. Gallen, 382, 391, 408.                           |
| ettikofer, Bertha 269.                       | - Abt zu Petershausen 38.                                     |
|                                              | - Propet zu Bischofszeli, 36.                                 |
| - Heinr. 351, 376.<br>- Gebb. 351.           | - Custos zu Constanz, 19                                      |
|                                              | - theanurar, zu Constanz, 48.                                 |
| e Tettingen, Conr. 19.                       |                                                               |
| - Burc. 61.                                  | - monetarins 48, 64.                                          |
| eltnang 143 171.                             | - Magister, 12.                                               |
| hale, Rid. 51.                               | - presbyt. de Walse, 32.                                      |
| hemian, Hs. 439.                             | - quidam 12.                                                  |
| e Fkengen, Fridr. 49.                        | Ulrichsstift in Kreuzlingen 394.                              |
| heodorich, Abl au Kreuzl., 25, 30, 33,       | Underschopfe, Burch. u. Marg. 130.                            |
| Thetigkofen 77.                              | Unterbaumgarten 215.                                          |

Uulmer, Heinr, dict. 51. Weingarten, Kloster 187. Uolri cus, niger 51. Weissenau, Abtei 154. v. Weissenzu, Joh. 154. 11rais. 35. Ursula, Nonne zu Tanicon, 166. Welf, Herzog v. Spoleto, 8, 10, 13-16, 18. .. Welk, Ortolf, Abt zu Kreuslingen, 369. Var, Burk. 139. Wellhafen, Conr. 324. de Valkenstein, Egelolf 62. St. Wendelsaltar zu Mirstetten 357. Veigant, Joh., Pfefferhard gen., 130. Wengi 428. de Veltpach, Chuo 47, 48, de Wengin, Henr. 33. Velthaim 317. v. Werdenberg 244. de Velthaim, Heinr, 51. Graf Albr. 249. St. Verena zu Kelen 333. Wenderthat, Ulr. 280. de Veringen, Walvradus com. 71, Werner, Abt zu Minderau, 237. Verndorf, Hs. 379. - Decen zu Constanz, 36. Vester's Gut 279. der Pfaff zu Jesingen, 114. 115. Villingen 302, 421. Wernherus, comes 2 10. Viterbi 6. Abt zu St. Gallen, 9, 10, 13, Viz. Heinz 233. Worny, He. 383. Vögeli, Heinr, 136. Werobusn, Cunr. der Weber, 202. Vogelseut 139. ita 202. Vogilli, R. 60. Wezelo, Graf 1. Vogler, Heinr. 252. Wezieon, 317. Volklohus, pleb, in Gisenanc, 86. de Wezincon od, Weginchoven, Ulr. 51 Volmar, scult, in Ebernowe, 129. Wid, Burc, 317. - - in Obernowe, 129. Wil 97, 195, 382, 428, Voldinus, pleb. 33. Wilan 136. de Voredorf, Gotfr. 16. Wildensbuch 354, 390, 395, de Vridingen, Hainr. adv. 47-19, 71. de Wildinstein, Burch. 50. Cunr. 47, 48, Wiley 66. Wiler 63, 64, 195, 197, 286, 317, 401, Wachingen 49. - Walter Hug gen., 226. Wachingerin, Adelh. 181. Wilgersbuch 135. Wach- od, Wechsoltswiler 18, 154, 176 333, 399. Wilham, Heini 431. Wangi 317. Wilhelm, Graf 1. Wärtbühl 317. Abt su St. Gallen, 101. Wald 317, 421. Propst zu Ittiugen, 314. v. Wald, Joh. 156, 159, 166, 167, 177, 208, Willare Z. - Marg. 166. Belta 208. Winikofershof 424. Waldenhofen, quidam 330. Winolfesheim 89. Waldhauseu 18, 330. de Winterstetten, C. 32. 34. Wzldmann, Hans 389. H. 32. Waldruti, Gehölz, 437. Ulr. 439. de Waldsec, Eberh, u. Bertolf 16. Winterthur 51. 336, 386, 392. v. Wzlpurg, Truchs. Friedr. 14, 16. Winzurin 83. E. 32. Wiser, Engelh. 291. C. 34. Wislant, Keinr. 146. Hs. 233. Wisteswile 218. Walse 32. Wittungazzun 38, 47, 48, 51. Waltenwiler 345. de Wittungszzun, Rudiger dict. 41, 47. Walter, Prior zu Kreuzlingen, 19. Wizenanch 51. - Propst zu St. Stephan, 62. Wöschhaus 188. - zu St. Johann, 111. Wolf, Heinr, Rotmund gen., 233 Walthusen 18. Wolfres 146. Walwiser, Copr. 435. Wolmstingen 411. de Warte, Berth. 16. de Wolou, Cunr. 23. Arnold sen. 51. Worms, Bisthum 9, 10, 13, - Rud. 51. Wrinelig 54. de Wasserstelze, Eberh. 23, v. Würtemberg, Graf Eberh. 172. Weber, Theod, 345. - Ulr. 172. Wechinger, Cunr., Comth. sn Tobel, 408. Würthof 377. Weinfelden 257, 281, 317, 391, 408 Wulflingen, Conr. 152.

----

```
Wunnenhäusern 326
Wurg, Conr. 260.
de Wurmeringen, Alb. dict. Randal. 89.
Wurmlingen od, Worhfliegen od. Wormingen 18. 23. 26. 30. 32.
          39, 40, 53, 67, 89, 92, 94, 118, 120, 124, 126, 161,
           165, 186, 270, 274, 296, 317, 325, 341, 346, 401,
           404, 405, 438.
v Wurmlingen od. Wormingen, Albert 19.
             Berth. 17, 92, 94.
             Dietr. 17, 30.
             Cuer. 17. 92. 94., Red. 17.
             Dietr. der Maerchelt 118.
Wurmlingerberg 114, 115, 118, 124, 125, 136, 139, 152, 171
              172, 285, 286,
Wyl, Coar. 378. 379
Zapf, Heinr. 355.
```

In a case and a

41, 111

1111

```
Zegli, im, 324
                                  Or voite - it is a
                                     1 ....
Zerhube 60.
Zenrach 192
Zilschlatt od. Zilschlacht 264 265. 317.
Zimmermann, Rudi 412.
Zofingen 150.
Zugenwiler 399.
de Zolre, Heinr, 16.
  - Burch, 30,
      Alb. 30, 32.
Zurich 109, 236, 340, 389, 390, 395, 409, 419, 123,
Zürcherberg 314.
Zunicon auch Zunnichovin 73, 79, 317
Zurzach 260
de Zurauch, Heinr. diet. 65.
Zutilmanus, Frid. u. Burc. 30
Zwerrenberg 285.
```

## Orts- und Namens-Register

## zu den Regesten des Stifts Disentis, Cantons Granbunden.

Abiasco 320. de Abrasca, Moseardus 42. S. Abundii monast, Cumis, 78, 79. Ada, Abt zu Disentis, 36. Adalbero, Abt zo Disentis, 5, 6, 7, Adalbert L. Abt zu Disentis, s. Bridler. - II., - - - 329. Adelgot II., Abt zu Disentis ond Bischof zu Cur. 40. Adelhert, com. in Rutia, 23. 24. 26. Adelheid, K. Otto's L Gem., 23, 24, 25. Gem. Graf Wido's v. Lomello, 40. Agnellus, Abt zu Disentis, 20. Agnes, Gem. Kaiser Heior, III., 31, 34, Agogao, FL in Italico, 11, Aigizono im Blcgnotbale 101, Albertus, Abt zu Disentis, s. de Novezano. Abt zu S. Abundio zu Como, 78, 79 Alexander V., papa 164. 207. VI., papa 239. 240. v. Alfort, (sic?) Job., Cooveot. zu Disentis, 116. Alig, Mart., (v. Obersaxen) Landrichter, 284. v. Altenstadt, Heinr. 116. Alterf (Uri) 160, de Alterf, Joh. 86. Altwinus, Bischof zu Brixen, 33, 37. Amades, s. Ems. de Aubiasco, Ambr. 47. Amisiensis, ager. s. Ems. Ammann, Heinr., Canzler an Cur, 231. Amstein, Märklio (Unterwalden) 159. Andest 332. Andreas, Abt zu Disentis, s. de Volera. Aorich, Lucius, Abt zu Disentis, 308. Aoselm, Jos., Abt zu Discotis, 291. Hans, Ammann zu Disentis, 179. Georg, Priester, 238. Aquiligiens, patriareba 36, 40. Ardicio od. Hardicio, Bischof zu Como, 40. Arongaus, Jac., Podestat, 318. Arzethuser, Fridol., Landvogt zu Sarguns, 227. v. Asperment, Eberh. 63. Atames, Abt zu Disentis, 34. v. Attioghauseo, Thur., Abt zu Dis., 101-107, 110-114, 116-121, Johano, Land, zu Uri, 105, 110, Auchsona in Italien 11, 40, Anfdermaur, Ant. 285. Auskal, eine Sumwixer-Alp, 196. 197. Autschonn, s. Auchsonn. Avares sen Hunoi 5. Schweizerische Regesten 11. 6

Haden im Areau 301. Badstuber, Job., Prieser 144. de Baga, caocell. Disert. 57. v. Baiern, Otto, Pfalzgraf 40. Baliel, Jac. 318. de Barbarussis, Palmrolus 134. v. Bärenburg 59. Basel, Bisthum 40. v. Baselga, Ulr. 85. Battaglia, Florin, Vogt zu Griffenstein, 259. Beligni vallis, s. Blegnotbal. Bellinzona 42, 229. v. Belmoot, Conr. IL. Bischof zu Cor. 63. H. (Heinr.) 59. Job. R. 104, 105, Ulrich Walther 124. S. Beoediet's Capelle zu Sumvix, s. Colleg. Devot. Benedictos VIII., papa 29. IX., papa 78. Berchter, (Bercht) Jakli 196. Joh., Laodamm. 325. Ulr. 275, 284, 289. Marg., verm. mit Mich. v. Mont, 289. Pet. 305. de Berge, Joh. III., Abt zu Pfavers, 222. de Bernburch, s. Barenburg. Recommingter 263. de Bigazon, Wilh. et Aoast. 88. Bischof, Joh., plebno. io Disentis, 163. Joh. Thom. 318. Blandra, s. Flandern. S. Blasii, Kirche zu Valendas, 232. 238 Blegnothal 99, 101, 134, v. Blumeothal, Christ, 318. Joh. Ulr. 330. Bobiense cocoobium 19. Bohemus, Petr., Bischof zu Cur, 123. 124-126. Bonelli, Conr. 313. Bonifacius VIII., papa 77. IX., papa 144. 156. Borromaei, comites 186. Carolus 310. 311. v Brandis, Ortl., Bischof zu Cur, 201. 212. 227. Heinr., Abt zu Einsiedeln, 119. de Braubi, (sie.) Andr. Wilh. 86. Breslan, Bisthum, 126. Breunia, vallis, 132, 134, 158. Bridler, Adulb. L. Abt zu Disentis, 325. 326. Brigels 41, 95, 138 221, 228, 261, 262, 271, 293, 299, 308

Conradin, Ritter, 325.

```
Brixen, Bisthum, 29, 30, 31, 33, 37,
                                                                        v. Castelberg, Joh. Lud. 331.
 Brugger, (Brügger) Joh. VII., Abt zu Disentis, 249. 252. 253. 256.
                                                                        Castels, Gericht im Prattigau, 204.
                                                                        Castlium, Burg bei Sumvix, 57.
          258, 261, 262, 265,
 Brulfquadras, Hof, 289.
                                                                        Castria 174.
 Brun, s. v. Rezons.
                                                                        de Castris, Egid, de Tavetsch diet., 75.
 v. Brunnentrut, Sim. u. Pet., Convent, an Disentis, 145.
                                                                        de Castro, Symon 101.
Bruno, Erzbischof zu Trier, 36.
                                                                        Catharina, Joh. 318.
    - Bischof zu Speyer, 36.
                                                                        Cavarduras, Jan. (Sumvix)197.
Brunold, Hans (Obersaxen) 179.
                                                                        Cazin, Barth., 318.
v. Buchel, Andr. 89.
                                                                        Cazis 204.
v. Buchborn, Jac. 113.
                                                                        Chorberren-Gericht zu Schiera 204.
            Abt zu Disentis, 94. 95. 96. 116.
                                                                        Clusie sitie sub, Sabione (Brixen) 30, 33,
Buchler, Leonh., Pfr. zu Valendas, 213.
                                                                       Coilla 4.
Bundi, Jac., Abt zu Disentis, 313.
                                                                       Collegium Devotor, in Sumvix 61, 71, 86, 93, 94, 114, 115, 127,
   - Joh., Convent. 265.
                                                                       S. Columbanus 4.
   - Plasch (Blasius) 275.
                                                                                       Kloster, 19.
Bundtener, Joh., Land. zu Uri, 285.
                                                                                       Kirche in Urseren 212, 224,
          Heinr., Landy. 285.
                                                                       Como 40 49, 67,
Bultringen, s. Pultingen.
                                                                       Contad L. rom, Kaiser, 22, 30, 33, 126,
                                                                          - L. Abt zu Disentis, a. v. Lumerins.
Burkhardus, dax Alem. 23.
            comes 24
                                                                          - II., Aht zu Disentis, a. Sigler.
                                                                       Constanz, Stadt, 43, 157, 168, 170, 181.
            Bischof zu Münster, 36.
            I. Abl zu Disentis, 44, 45, 46.
                                                                           - Bisthum, 40, 117, 259,
            II., Abt zu Disentis, a. v. Heuwen.
                                                                       Corai, Hans, Ammana, 318.
                                                                       Corbeiensia abbatia 40.
v. Cabalzar, Mart. 291.
                                                                       Cornera, Alp in Tavetsch, 226. 298.
Cadalbert, Mart., Convent. zu Disentis, 263.
                                                                       de Cornixio, Gambardon, 82,
Cadonau, Jac. 318.
                                                                       Cresciano, Crezano, in Tessin, 285.
Caduf. Vinc. 318.
                                                                       Crispalt 90.
v. Caffisch, Balth., Vicar, 318.
                                                                       ad Crucem, (Crusch) Berg in Luguez, 84.
Calixtus III., papa, 189, 193.
                                                                       Canardo in der Lombardie 101.
Camainr, Jorg (Obersaven) 275.
                                                                       Cur. Bisthum, 46, 51, 58, 59, 60, 64, 68, 73, 78, 79, 122, 134,
Cambiri (Italien) 11, 40.
                                                                            161, 188, 202, 219, 227, 237, 257, 300 301, 312, 324.
Candrian, Hans, Amm. zu Razuns, 208.
                                                                       Cur, Stadt, 43, 227, 258, 259, 278, 299.
Cantelin (sic.) com. palat. 40.
                                                                       v. Cur. Joh. 116.
v. Capal Joh., Vogt zu Georgenberg, 201. 220-222.
                                                                       Cariensia pagua 29, 30, 33, 87, 88
                                                                       de Curio, Jac. 82.
       Hans, Vogt zu lianz, 241.
                                                                       Curwalden, Ahtei, 214. 234. 237.
        Hans n. Paul 241.
      Hans Gaud, 330,
                                                                       Dagunda, fluv. (Agognio) 11. 40.
        Johann igr. 291.
                                                                       Daringa (sic.) a. Zahringen.
        Hercules 303.
                                                                       Devotorum colleg., a. Colleg. Devot.
   - . . . . geb. v. Pultingen, 303.
                                                                       Duff, Geschlecht zu Sumvix, 197.
Caramamma, H., Ritter, 59.
                                                                       Dreyer, Jodoc., Convent. zu Disentis, 265.
Caratel, Minic. 93.
Carl Martell 8, 9, 10,
                                                                       de Ecclesia, Ulr., 85, s. Baselga.
                                                                       Egidius, patr. Alexandrin., 91.
Carolomannus 10.
Carl der Grosse 13, 15.
                                                                       v. Ebrenfels, C. 59.
Carl der Dike 21.
                                                                                    Burkh, u. Rud. 84.
                                                                       Eidgenossen 219, 251, 264, 301, 321,
Carl IV., Kaiser, 22, 123, 126.
                                                                       Eilf Gerichte, Bund, der, s. X Ger. B.
de Carmisio, (al. Carnisio) Ant. 53. 54. 56. 57. 12.
             Lanfranc 54.
                                                                       Einsiedeln, Stift 28, 63, 117, 120, 240, 316,
                                                                       Emedes 23, 26, 51, 58, 179, 184, 204, 235, 281, 319,
S. Carpophori Kloster bei Como, 77.
Casati, Graf, Abgesandter von Mailand, 317.
                                                                       Ems
                                                                       Endiveld im Zurichgau 24.
Caschider, Duf. 225.
v. Castelberg, Christian, Abt zu Discatia, 309, 310, 311.
                                                                        Enica, vallis, s. Innthal.
              Sebast., Alit zu Dis., 314, 317, 319, 320, 321, 323.
                                                                       Engadin u. Engadiner 201, 320.
               Murianus, Aht zu Disentis, 332.
                                                                       Erchenbert, Abt zu Disentis, 27.
              Otto 179.
                                                                       Erlundus episc., Werzeburg. 36.
              Christian 306.
                                                                       Eupus, dux. 5
```

S. Eusenbius-Capelle zu Brigels 11

```
Paido 298.
Falaria, s. Fellers.
de Falera, (v. Fellers) Conrad and dessen Kind, 103.
          Andreas, Abt zu Disentis, 265. 266. 268-278. 281.
de Falkemberg, Bolko dux. 126.
Farisio, Mart. (v. Faido) 298.
Farnese, Hieron, punt, apost., 325.
Federspiel, Heinr. 70.
Feer, Heinr., Abt zu Beronmünster, 263.
Feldsperg 184, 204.
Fellers 79, 232, 281,
v. Fellers, a. de Falera.
Feurer. Leonh., Abt au Dis., 292, 295.
v. Flandern, Graf Wido, 40.
Flims 174, 184, 204, 284,
Flimswald 141, 176,
v. Florin, Paul, Landrichter, 313.
          Joh., Landrichter, 307.
          Joh. Sim., Landrichter, 318,
S. Florin's Kirche zu Sept. 279.
Flugi v. Asperment, Joh. V., Bischof an Cur, 315, 327, 329.
v. Fontana, Burkh., Ritter, 67.
            Wilh., Ritter, 67.
            Joh. Bud. 230.
de Foppa, Ulr. u. Judenta 71.
Formatia, vallis !
                 in Tessin 109.
Formazza
Franz, Hans 291
v. Frauenberg, (Fronberg, Frowenberg) die, 284.
v. Franchberg, H., Ritter, 59.
              Friedr., Ritter, 59.
Freven von Lucs, die, a. Luca,
Frich, Fridol, (Brigels) 225.
Frickberg, s. Friedberg.
Fridericus, dux. 36.
Friedberg, Friedelberg, Burg, 54. 56. 95.
Friedrich L. Konig, 40.
         II., K., 43.
         III., K., 198. 199.
Fries, Hans, Land. zu Uri, 224.
Fulda, Abt. 40.
de Fultriva (? viell. Paltringen) Bud. 71.
Fürstenau, Schloss, 258.
Cablon, Heinr., Pfarrer zu Ems, 242.
Gaiff, Mich., Lentpriester zu S. Columban in Urseren, 212.
S. Gallus 1.
S. Galli, Stift und Kloster, 19, 20, 63, 128, 301,
v. Geilnhausen, Sifr., Bischof zu Car. 78.
S. Georgenberg, Herrsch., 208, 217, 231, 241, 251, 279, 283, 291,
               Schloss, 220, 296.
S. Georgenkirche zu Ruschein 279.
Gerster, Ulr., Burgermeister zu Cur. 287.
Gerung, Thom. (Unterv.) 159.
Gessler, Heinr., Ritter, 142, 149.
Glarus 108, 146, 147, 149,
de Glurinchen, Nic. 72.
Godofredus, nob. Cum. 44.
Gotschaleus, subadvocat, 20 Dis. 71.
Gottshaus Cur (Gottshaus Bund) 202, 277, 321,
```

```
Grandula (Lombardie) 101.
Gredig, Hans 318.
Gregorius IX., paps, 49, 50.
v. Grenth, Egid., Freiherr, 330, 331
Griffenstein 259.
de Grimarma, (sic.) Joh. 92.
Grimmenstein, Joh., Plarrer zu Disentis, 249.
Grimonld, König von Italien, 5.
         Abt zu St. Gallen, 12
v. Grünenfels, (Gruoninvels) C., Ritt. 59.
             Alb., Ritter, 67. 70.
             Heine., Ritter, 67, 70.
Gualfredus, Abt zu Dis., s. v. Raron.
Gugirum (Lombardie) 11.
Gugum (Lombardie) 40.
Gniticimus, ep. Puteol. 91.
de Guttingen, Alb. 46.
v. Malaburg, Graf Wern, u. Graf Ulr. 40.
Hardicio, Bischof zn Como, 40.
Hartmann II., Bischof zu Cur, s. v. Werdenberg-Sarg
v. Hasenburg, Wilh. 126.
Heinrich II., Kaiser, 29, 31.
        III., König u. Kaiser, 31, 33, 36, 148
        IV., König, 33, 34, 36, 37.
        V., Kaiser, 36. 37.
        VII., König, 81.
        Bischof zu Cur. s. v. Montfort.
        Propst zu S. Vittore.
Heinzenberg 184. 204.
Helwer, Ulr. (v. Cur) Leutpriester zu Nuziders, 257.
Henricus, Abt zu Disentis, s. v. Werdenberg.
         cancell, reg. Conr. 1, 22.
Hennig, Andr. Georg 260.
de Herinvels, s. v. Ehrenfels.
Hermann, Bischof zn Constanz, 40.
        Abt zu Disentis, 80, 82,
         Aht an Pfavers, 110, 111.
Herward, Bischof zu Brixen, 29.
v. Heuwen, die Herren, 184.
            Heinr., Bischof zu Cur, 188. 242. 245. 247. 253.
            258, 259,
            Burkh, II., Abt zu Disentis, 53.
            Pet., Freiherr, 177. 227.
            Hans, Freiherr, 184.
Hildeboldus, Bischof zu Worms, 27.
Hildegard, Carl's d. Grossen Gem., 13.
Hillinus, Bischof zu Trier, 40.
Hofflich, Conr., Can. zu Constanz, 170.
Hohen-Realt, Henr. 46.
Hohen-Trins, Veste, 143, 177.
Honorius II., papa, 38.
   - IV., papa, 73, 128.
Hopper, Joh., Dompropst zu Cur. 216.
v. Hospental, Hans, 72.
            Walth. p. Heinr. 75.
Hug, Joh., Propet zu St. Johann in Constanz, 259.
 - Jac., Ammann zu Davos, 227.
Hogo, Bischof zn Brixen, 37.
  - oder Ogo, Abt zu Disentis. 1K.
Hunni seu Avares 5, 6, 7,
```

```
Jucob L. Abt zu Disontis, s. v. Buchhorn.
                                                                       v. Ladur, Menisch, Ammann daselbst, 208, 231.
  . II., Aht zu Disentis, s. v. Planezia.
                                                                                 Joh. 214.
       IV., Abt zu Disentis, s. Bundi.
                                                                       v. Laudenberg, österr. Vngt zu Glarus, 108.
Jäger, Ulr. (v. Maienfeld) 176.
                                                                       Langwics 204.
Jaolck, Hans (Hanz) 275.
                                                                       Laventina, s. Livinen.
Jenins 204.
                                                                       v. Ledin, (sic, vermuthlich) Ladur, Duff, 179.
Jain 183, 227.
                                                                       Lenz 204.
Ilaox und Grub 146, 147, 149, 150, 174, 181, 191, 230, 231,
                                                                       Leo X., papa, 272.
                 251, 286, 291, 308,
                                                                       S. Leodegars-Stift in Lucera 63, 240,
Im Hnf, Ant. (Nidwalden) 285.
                                                                       Leonhardus Ungaros, Bischof zn Cur, 188.
Innocentius IV., papa, 53. 54. 56.
                                                                       Ligmania, Alp, 211.
            VI., papa, 122.
                                                                       v. Liegniz, Lud. u. Heinr., Herzoge, 126.
            VII., papa, 157.
                                                                       Linden 321.
            VIII., papa, 225. 232. 234. 235. 236. 237. 239.
                                                                       Ligtzikanun 28
Innshruge 266.
                                                                       Livinen 211, 285, 290,
[unths] 30, 33,
                                                                       Locher, P. Maur., Coov. zu Muri, 316.
v. Inchberg, Alex., Landrichter, 284, 291
                                                                       im Loh, Hans, Burgmetr. zn Cnr., 261.
             Hans, Landrichter, 291.
                                                                       Lombardie 45, 155.
Johannes IV., (Naso) Bischof zu Cur. 181. 181.
                                                                       Longobardi 58
         V., Bischof zu Cur. s. Fluri v. Asperment.
                                                                       de Lomello et Sparawayra, Gral Wido, 11, 40, 41,
         Bischol zu Olmüz, 126.
                                                                       Lothar 17, 39,
         L. Abt zn Disentis, s. v. Malderon.
                                                                       Lowenberg, Veste, 141, 181.
         II. Abt zu Disentis, s. v. Muladers.
                                                                                   Gerieht, 184.
         III., Abt an Disentis, s. Venner.
                                                                       v. Löwenstein, Hartwig 70.
         IV., Abt zu Disentis, s. Zanus,
                                                                       de Luceria, Juh. iud. eccl. Car., 102.
         V., Abt zu Disentis, s. Ussenport.
                                                                       Lucern (S. Leod.-Stift) 63, 240.
         VI., Abt zu Disentis, s. Schnag.
                                                                       Lucius III., papa, 41, 153.
         VII., Abt an Disentis, s. Brugger.
                                                                          - Bischof zu Cur. s. Iter.
         III., Abt zu Pfavers, s. de Bergen,
                                                                              Abt zu Disentis, s. Aprick
S. Johann im Thurthale, 69.
                                                                       S. Lucius, Kloster, 207, 234, 237, 281.
S. Johann's Kirche zu Ems, 235.
                                                                       Luemanier, der. 11. 25. 132. 133. 294. 305. 310.
S. Jörgenberg, s. Georgenberg.
                                                                       Lucumonis mons, s. Lucusoier.
Irmler, Alex., Domherr zu Cur. 259.
                                                                       de Luderici, Bergh. 40.
Italien 21, 25, 82.
                                                                       de Ludrino, Alb. 42.
                                                                       Ludwig XII., König van Frankreich, 252.
Iter, Lucius, Bischuf zu Cur, 302.
                                                                       Lugoes 140, 141, 146, 147, 149, 174, 184, 204, 251, 281, 286,
 - Dunst, Domderan zu Cur. 273.
   Johann 204.
                                                                               291 308
Judlin, Joh., Pfarrer zu Valendas, 213.
                                                                       de Lugozano, Berth. 135.
Julius II., papa, 257, 258, 264.
                                                                       Luitfrid, Herzog von Alemann., 8.
v. Juvalt, Conr., Ritter, 69.
                                                                       Luito, cames. 23.
         Egilolf 59.
                                                                       v. Lumbrins !
                                                                                      Conr., Abt zu Disentis, 50, 51, 247.
                                                                       v. Lomerins (
Machler, P. Mart., Superior von Einsiedeln, 325,
                                                                                   Hans, Vogt to Lugner, 142, 149, 150,
Kalbiert, s. Cadelbert.
                                                                                    Heinr. 150.
Karamanma, H., Ritter, 59.
                                                                                    Rudin (od. Nuttin) 150.
Kas, Pet., Landschreiber zu Uri, 224.
                                                                                    Wilh, 208, 220,
Keller, Jac., Caplan zn Sumvix, 127.
                                                                                    Heinr. 214.
de Kilkon, Altmann, 75.
                                                                                   Gaudenz 280, 288, 293, 294, Landrichter 296, 297.
v. Kirchberg, Bertha, Gem. Heinr, v. Wildenberg, 83,
                                                                                   Cunr. 280. 291., Landrichter 296, 297.
Kinsters, Gericht, 204.
                                                                                    Benedict 184, 204.
hreyer, Jodne., Abt an Disentis, 292-294.
                                                                                    Heinr. 184, 204,
v. Kropfenstein, Alb., Vngt zu llanz, 142, 149, 150.
                Florin 150
                                                                       Madrutius, Cardinal, 311.
                                                                       Muffens, Vngt zu Palenz, 104.
Kunigunde, Kaiser Heinr. H. Gem., 29.
Kuntel, Job., (Constanz) 156.
                                                                       Mailand, Herzogthum, 140. 219. 255. 269.
Kyewecker, Joh. 92.
                                                                       Majenteld 177, 204
                                                                       Moinz, Erzbisthum, 27.
Lanes, Grafsebaft and Herrschaft, 181. 184.
                                                                       v. Maladers, Joh. 113. 116., Alit zu Disentis, 130. 131.
      die Freien v., 141. 174. 181. 184. 204. 208. 231. 251.
                                                                       Malana 204
       284 291
                                                                       de Malderon, Joh., Abt zn Disentis, 52.
v. Ladur, Duff, Ammann der Freien zu Lacs, 179.
                                                                       Malivallia im Blegnothal 101.
```

v. Montalt, Christ, 318.

Montania, Montonia, Joh., 275. 284. Landr. 291.

```
v. Mnkelshofco, Joh., Can. Cur, 94.
Mangoldus, comes. 26
Mangus, ein Hof, 244. 254.
de Manzett, (?) Joh., Burg, zu Luzern, 226.
Marianus, s. v. Castelberg.
S. Maria-Hospital auf dem Lucmanier 133. 294. 310.
Marienberg, Stift im Vinstgau, 76, 300, 312, 315, 324, 328.
Marquard, Abt zu Fulda, 40.
v. Marmels, Nicol. 11., Abt zu Disentis, 185.
            Rud., Herr zu Obersagen, 275.
            Conradin 241.
            Hans, Herr zu Rezuns, 278, 291.
            Rud., Herr zu Haldenstein, 281.
            Hons, Herr zu Rozuns, 291.
            Hans Jörg 300.
            Ulr. od. Durisch 308.
            Rud. 323.
Martinus 1V., papa, 69.
        V., papa, 169. 171. 172.
         Abt zn Disentis, s. v. Sax.
         Aht zu Disentis, s. Winkler.
S. Martins-Kirche zu Medels 192, 193,
Martinutt oder Martinet, Pet. 277, 293, 294, 296, 297.
Marsehalk, Walth., Con. Cur., 69.
Masox 248.
Masoxerthal 122.
de Maschieras, Marion 93,
Masilinghovuo im Zürichgau 24.
v. Matsch, Egen. 140.
Mauritius, pleb. in Sumvix, 71.
Maximiliao L. K., 243. 245, 251. 256. 258. 266.
Mayer, Walth, v. Joh. (Unterwalden) 159.
Medels 102, 129, 130, 192, 193, 253, 277, 299,
Medicaeus, J. J. 288.
Melchior, Abt zu Pfavers, 246,
Mels, Meils 51.
Meiss, Heinr., Burgmstr. zu Zürich, 149.
v. Meissen, Nic., Coovent, zu Disentis, 113, 115.
Merz. Sebast. (Fellers) 260.
v. Meyenberg, Heinr. u. Joh. 156.
Minicus, Caplan zu Sumvix, 87. 93.
Misox 248.
Misoverthal 122
de Missen, a. Meissen.
de Moesen, (sic.) Joh., Minister Dis. In Ursaria, 72.
v. Mohr, Joseph, Bischof zu Cur, 324.
v. Moline, Ant. 318.
v. Molinbac, Joh. 92.
Monseh, Dominic. 261, 262,
v. Mont, Burkh. 80. 150. 179.
         Heine 80
        Hans, gen. Palaseb, 208.
        Joh. 214.
         Alb. 284.
         Mich., Burgerm. zu Cur, 289.
       Marg., geb. Berchter, 289.
        Lucius, Landrichter, 323,
v Montalt, Symon 59.
            Walth, 6L 59.
```

Heinr. 104, 105.

Symon 104, 105,

Schweiserjeche Regesten. H. 4.

```
v. Montlort, Heinr., Bischof zu Cur, 60. 62.
            Ulr., Abt zu Disentis, 31. 32.
v. Mons, Verena 226.
Morazon, in der Lombardie 101.
Münster, Bisthum, 36.
Muntina, Muntena, d. L das bunda. Oberland, 141.
Muri, Kloster, 316.
Nalps, Alp, 303.
Narses, archiep. 114.
Nicolni, Paul, Abt su Disentis, 295-298. 301. 302. 304.
Nicolaus III., papa, 64-67.
        V., papa, 188.
         I., Aht zu Disentis, 75.
         II., Abt zu Disentis, 185.
         III., Aht zu Discotis, gen. Tyronus. 311.
Nidberg 177.
de Novenzooo, Alb , Abt an Discotis, 42. 43.
Obere Bund / 161, 174, 184, 201, 204, 228, 241, 251, 278, 284.
              309. 317. 321.
Obere Theil
Obersagen 174, 184, 204, 208, 251, 275, 283, 291, 308, 323.
Odafricus od, Ulrich, Apt zu Disentis, 31, 32,
Oesterreich, Herrschaft, 108, 140, 141, 321
v. Oestreich, Sigm., Herzog v. 201.
             Leop., Ersherzog., 321.
Ogo od. Hugo, Abt zu Disentis, 18 19.
Olivago im Blegnothal 101.
Olmür, Bisthum, 126.
v. Oppelu, Bolko, Herzog, 126.
Oriola im Mailandischen 144.
Ort, Joh. (v. Maienfeld) 176.
Ortlieb, Bischof v. Cur, s. v. Brandis.
       Bischof von Basel, 40.
Ospental io Urseren 90.
Ossola 109.
Otker, Abt an Disentia, 28
Otto I., König, 23. Kaiser 24. 25.
  - II., K. 26.
  - III., K. 27.
Puolus, Bischof zu Cur, s. Ziegler.
Pelacanus, Salvus, can. Parmens. 81.
de Pepolis, Andr. u. Thad. 134.
Peregrinus, patr. Aquilej. 40.
Petrus, Bohemus, Bischof zu Cur, 22.
   - episc, civitat. novæ 91.
    custos zu Discatis, 75.
S. Peters-Kirebe in Zurich 144.
    - Capelle in Rheinwald 74.
Pfäfficon, Pfaffinghoven (Zürich) 23, 24, 26.
Pfavers, Stift, 8. 18. 59. 60. 63. 76. 103. 110. 111. 118. 137.
         152, 164, 176, 177, 179, 222, 234, 237, 246, 300, 315,
         324, 328,
Pfister, Nic. 307.
v. Phiesel, Gottlrid, Ritter, 67.
           Wilh. 70.
           Albr. 86.
           Gottfr. 92.
```

```
v. Phiesel, Janual 179.
Pief, s. Ploif in Lugnez 11.
Pipin, K. 11.
S. Pirmins-Stift, s. Pfavers.
S. Placidus 2-5, 11-14, 16, 17, 32, 40, 51, 62,
de Planezia, Wilh., Abt zu Disentis, 84, 85, 89.
            Jacob, Aht zu Disentis, 113, 116, 422, 127, 129,
v. Planta, Thom., Bischof zu Cur. 300, 306.
         Hans, Vogt zu Zizers, 184.
          Joh., Herr zu Razuns, 309.
          Pompejus 315.
          Conradin, v. Wildenberg, 328.
v. Plantair, (Planeterra) Gaud, 112.
de Platen, Wilh. 92.
de Plazes, Ulr. u. s. Frau Bertha, 86. 93.
Pleif in Lugnez 85.
v. Ponteningen, s. v. Pultingen.
Poppo, Bischof zu Briven, 30.
Prattigauer, die, 320.
Pritzlaus, Bischof zu Breslau, 126.
Pultingen, such Bultringen, Schloss, 75.
v. Pultingen, Pontaningen, Pultininga, Wilh., Ritter, 57, 67.
              Hugo, Ritter, 67, 72, 75.
              With. 72.
              Heinr, 92.
              Utr. 142, 149,
              Joh. Priester, 163.
              Pet. 145. Abt z. Dis. 153-163, 166-170, 173-182.
              Wilh, 187.
              Placidus 282
Puntiner, s. Bundtener.
Hatie pages 26.
v. Ragaz, Conr. u. s. 103.
v. Rapperswil, die, 28.
              Rud. 61
v. Roron, Gualfred, Abt zu Disentis, 47, 48,
          Wilh . Bischof zu Sitten, 173.
v. Rascher, Pet., Bischof zu Cur. 312.
Razmiras, Bischof zu Stettin, 126.
Razúns, Gem. u. Gericht, 184, 201, 208, 284, 291.
v. Razūns, (Ruzuns,) H. 59.
           Brun. 134
            Ulr. Brun. 140, 142, 143, 146, 147, 149,
            Hans, s. Sohn, 142, 146, 147, 149, 150, 174.
            Heinr, s. Sohn, 142, 146, 147 149, 174, 177, 179,
            Ulr. Brun. 142. 146. 147, 149. 174 177, 179.
            Georg 181.
            Hans Georg 308.
Realt, Burg, 188.
v. Realt, C. 59.
v. Rechberg, v. Hohen-Rechberg, Conr., Abt zu Einsiedeln, 240.
Regensberg 206.
Reichenau, kloster, 63.
Reichennuer-Spruch 330, 331,
S. Remigus-Kirche zu Fellers 232,
v. Reitnau, Wern., Aht zu Pfavers, 179.
Rheinnu, Kloster, 20.
Rheinwald 74, 146, 147, 174, 184, 201,
v. Rinlt. (Realt) C. 59.
Richarda, Kaiser Carl's des Diken Gem , 21.
```

```
v. Richeustein, (Richinstein) Cuono 59,
              Rud., Abt zu Disentis, 68. 70. 73.
Ricdi, Hons (Obersaxen) 323.
v. Rietberg, Ulr. u. Symon 74.
Rigenza, matr. nob. 71.
v. Ringg, die Edlen, 185
Ringgenberg, 275, 323,
v. Ringgenberg, Rud. 70.
                Christoph 174, 179.
Risch, Andr., Podest., 318.
Rischett, Jac. (Hanz) 291.
Riviera, Landvogt zu 285.
Ron 15
v. Roschach, M., Ritter, 89.
Rottmann, Pet., Con. Cur. 94.
Rudolf II., Abt zu Disentis, 135, 136.
v. Rubenberg, C., Ritter, 59.
v. Rungs, Mathias 296.
         Joach, 308.
de Runkal, Heinr. u. Bertha 71.
Rupert, honig, 162, 167.
Rusca, die Grafen, 186.
Ruschein, Ruscinia 232, 250, 254, 279
Ruvis 216, 327, 332,
v. Ryfara, Mart , Amm. zu Dis., 145.
v. Rysenberg, Burso 126.
Sabione od. Brixen 30. 33.
v. Sachsen, Herzog Heinr. 40.
de Saceo, s. v. Sax.
Safien 174, 184, 204,
Safraga, Alp. 275, 328.
Sagens, 70, 214, 251,
v. Sagens, Burkh. 89.
Sail in Werra, Bercht, 139.
Salem. Abt zu 259.
de Salitinas, Herm, u. dess. Kind. 103.
Saltair, Lucius 86,
  - Ulr. diet 96
Saphoia, Rugett 197, 208, 211, 227.
        Jakti 197.
Sargans 177, 259,
v. Sax, Nobites, Knstvögte zu Dis., 52,
       (de Succo) Henr. 43, 45,
       Albr., Heinr. u. Ulr. nob. 59.
       v. Monsax, Alb. 140, 141, 142, 143, 146, 147, 149, 150
                   Hans 146, 147, 174, 184, 191, 195.
                   Donat 146 147
       Heinr., Graf, 191, 195, 208, 241,
       Martin 98, 100.
       Hans, Junker, 208, 218.
       Herrschaft, 204, 309,
Scandanense monast., s. Schannis
Scapius, Alex., papst. Nuntius, 314. 319. 322.
Scat 40.
Schalkett, Joh. Pet., Verwalt. zu Razuns, 323.
Schoms 174, 204,
Schaufige 204.
Schannis, Kloster, 63.
Schanovio, Jac. 298.
Schanzer, Arbogast, Prior zu Disentis, 260.
```

```
Sunvix 57, 61, 71, 114, 115, 196, 197, 232, 276, 295, 307,
v. Schauenstein und Ehrenfels 85.
                                                                       v. Sumvix, Heior, 70.
v Schauenstein, Burkh, Ritter, 84
                Gottfr., Ritter, 84.
                                                                       de Supercastello, Minie, et Joh. 71.
                                                                       Sygens, s. Sagens.
                Casp. 318.
                                                                       Sylvaplana im Oberland 96.
Schenardi, Ant. 318,
                                                                       Symcane ion Riegnothal 101.
Schiers 204.
  - Chorherr, Geriebt dus :lbst, 204.
                                                                       de Tabernis, Joh. J. U. D. 229.
Schinense coenob. 19.
                                                                       de Tale, Rudinus 89.
Schinner, Matth., Bischof zu Sitten, 264.
                                                                       Tamins 174, 184, 204,
de Schirans, Joh. u. Berth. (v. Cur) 68.
                                                                       Tavanasische Composition 329, 330.
Schlans, 11, 332.
                                                                       Tayetsch 72, 228, 289, 298,
Schlegel, Joh., Burgmstr. zn Cur, 259.
                                                                       Tello, Abt zu Disentis und Bischof zu Cur, 12, 14,
         Theod., zu Lucius, 281.
                                                                       Tenna 174, 184, 204, 208,
Sebleuvis 89, 204.
                                                                       v. Than, Joh., Convent. zu Disentis, 116.
Schmid, Hans, Ammann zu Ilanz, 291.
                                                                       v. Thierstein, Walraff 176.
       Math., v. Feldkirch, 257.
                                                                       Thuringus, Abt zu Disentis, s. v. Attinghausen.
       Jae., Hauptmann, 309.
                                                                       Tivez, s. Tavetsch.
   - Casp. v. Grünegg, Landrichter, 318.
                                                                       v. Toggenburg, Graf Friedr. 142, 149
Schnag, (Schnak) Joh. VI. Abt zu Disentis, 203-206. 208. 210-
                                                                       de Tosabenis, Ant. v. Pavis, Aspirant des Bisth. Cur, 188. 192.
       213, 216-222, 224-231, 234, 235, 238, 240-247, 286,
                                                                       Trient, Bisthum, 30. 33,
  - Beat, Priester, 242.
                                                                       Trier 36, 40,
    Pet., Kirchh, zu Brigels, 221.
                                                                       Trimmis 184, 227.
Schneider, Jodoc., Ansmann zu Waltenspurg, 284.
                                                                       Trins, Truns 143, 174, 184, 204.
v. Schorsch, Georg 318.
                                                                       Trins, Veste, s. Hohentrins,
Sehudier, Job. (Unterwalden) 159.
                                                                       Trivalz, Jac., Graf zu Masox, 248.
Schüler, Heinr. 156.
                                                                       Truns 275, 289, 323,
Schumacher, Christoph (Flims) 284
                                                                       Tschapina, Tschupin 184. 204.
Schupin, Gesehleeht in Sumvix, 197,
                                                                       Tschudi, P. Dom., Convent. zu Muri, 325.
Schultheiss v. Lenzburg, Ulr., Bischof zu Cur., 97. 108. 113. 115.
                                                                       Turegum, s. Zurich.
Schwabenkrieg 238, 250, 251.
                                                                       de la Turre, (Turrisni,) Arquivinus et fratr., 77. 81. 82.
Schwager, Ulr. (Zurieh) 157.
                                                                             - Musca 77.
Schwarz, Alb. 298.
                                                                       de Turre, Aymo, ennon. Sedun. 92.
v. Schweidniz, Bolko, Herzog, 126.
                                                                       de Turre (Graub.) et ux . . . . de Mont. 289.
Schwiggli, Christ., pleb. z. Sprgans, 259
                                                                       de Turri, Thom. 45.
Schwiker, Propst zu Curwalden, 56.
                                                                       Turteoga, Ant. (Disentis) 293. 294.
Sebwyz 90, 101, 105, 119, 120, 140, 285
                                                                       Tusis 317.
Sciaunes, s. Schlans.
                                                                       v. Tzegelheim, Heinr. 126.
Scottus, Ranuttus, papstl. Nuntius, 314.
Seckingen, Abtei, 63,
                                                                       v. Thereastel, Hartwig 150.
                                                                       Übersaren, s. Obersaxen.
Seiler, Ludw., Schultheiss zu Lucern, 2.6.
Seissen (sic.) Hans, Ammann zu Obersaxen, 208.
                                                                       Udalrieus, Patriarch v. Aquileja, 36.
v. Sengen, Joh., Domscol., 94.
                                                                       Uldo, Bischof zu Cur, s. Waldo, 22.
Sept (Sett) 279, 332.
                                                                       Ulrich V., Bischof zu Cur, s. Schultheiss.
                                                                         - L. Abt zu Disentis, s. v. Montfort, 32.
Sforzia, Joh. Paul 269,
       Maximilian, Herzog v. Mailand, 296
                                                                            Custos zu Disentis, 86, 113, 116,
Sifrid, Bischof zu Cnr., s. v. Geilnhausen.
                                                                       Untervaz. 177, 181, 227.
Sigannes, s. Sagens.
                                                                        Unterwalden 90, 104, 105, 119, 140, 285.
S. Sigisbertus 1 ... 5. 11. 13. 14. 17. 32. 40. 51. 62.
                                                                       Urban V., papa, 128.
Sigler, Conr. II., Abt zu Disentis, 260. 265.
                                                                       Uri 84. 90. 104. 105, 119. 140. 161. 164. 285.
   - Joh., Custos u. Prior zu Disentis, 260. 265.
                                                                       Urseren 72, 90, 98, 175, 224, 326.
Sigmund, Kon. und Kniser, 180.
                                                                       S. Ursinicus, Abt zu Disentis, dann Bischof zn Cur, 9. 11. 20.
                                                                       Ussenport, Joh. V. Abt zn Disentis, 184. 186. 187. 190. 191. 193.
Sigrist, P. Sol., Conv. zu Muri, 316.
Singenthal 217.
                                                                                   195-199. 201.
Sitten, Bisthum, 173. 261.
                                                                       Uto, comes in Retin, 29.
Sixtus IV., paps, 207. 214.
                                                                        Volendas 139, 213, 215, 232, 238, 250, 251.
Snug, s. Sehnug.
                                                                        v. Valendas, Rud. 70.
Speyer 36, 301.
                                                                                    Ulr. 89.
 v. Steler, Odanker, Markgraf, 40.
 Stettin, Bisthum, 126.
                                                                                     Rad. 150.
 Stöklin, Job., Ammann zu Feldkirch, 149.
                                                                                     Hans 291.
```

v. Strade, Balth, 282,

Vallezza, eine Sumvixer Alp, 196. 197.

Valle 174, 184, 204, Varcia (Italien) 11, 40, de Varian (sic) Alibert 40. v Var. Walt 67 Vazerol 205, 301. Vederspil, Heinr, 70. Veltlin 288.

Venner v. Freudenberg, Joh. III., Abt zu Disentis, 132-134.

v. Veringen, Mang. und Walrad, Domherr. zu Cur, 69. Viccomes, s. Visconti.

Victor 1., Pres. v. Retien, 3. Victor, Abt zu Disentis, 23, 26, S. Vigilius-Kirche zu Tavetsch 228. Visconti, Herzog in Mailand, 155.

Phil. Maria 178.

Franc. Sfortin 178, 186, 200, Galenz Mar. Sfort. 200, 218.

Blanca Maria 200. S. Vittore in Misox 74, 122,

de Voppa, Ulr. 71.

de Vrowinberch, s. v. Frauenberg.

Wagner, Ant. (Untervas) 159. Waldo, Bischof zu Cur, 22, 126.

v. Waleschingen, Joh. (v. Schaffhausen) 145. Walterspurg 184, 204, 208, 218, 220, 241, 264, 291, 297, 308, 329-332.

Walther L. Abt zu Disentis, 38, 39, II., Abt zu Disentis, 41.

frat, colleg. Devotor, 80, v. Wandelburg, Other, Abt zu Disentis, 28. Wuirand dessen Bruder, 28.

Wartenstein, Schloss, 59. Wecker, (Weger) Hieran, 308. Weinzapf, Hans, Landrichter, 208. 241. Wendel, Mathias, Priester, 273.

v. Werdenberg, Grafen, Kastvögte zu Disentis, 52 v. Werdenberg-Sargans, Hartm. II., Bischof zu Cur, 142. 149, 163.

166, 168, Abt zu Disentis, 57-61.

Hugo, Graf, 72. 89. 95. Anna, dessen Gem., geb. v. Wildenherg, 89.

Albr. 105, 110.

Oswald 108, 111, Albr. jung. 110. 111. 150. 151.

Rud. 110, 142, 143, 119-151, 151,

v. Werdenberg, Joh. 141.

Heinr 143 150 151 154

Rug 149-151, 154.

v. Heiligenberg, Hug 174, 176, 177.

v. Surgans, Rud. 181. Hans, sein Vater, 181.

Werner, Abt zn Pfavers, a. v. Reitnau. Wettingen, Klaster, 75.

Wibaldus, abb. Carbeigasis, 40.

Wiblinger, Jah., Landschreiber zu Disentis, 249.

Wichardus, Jac., not. Sedun, 92. Wido, com. de Lomello, 11.

Wiezel, Nic. 282, 293, 294. v. Wildenberg, Helpr. 60, 63, 70, 83, 89,

Pertha, (Pertrada) geb. v. hirchberg, 83.

Anna ux. Hugon, de Werdenberg 89. v. Wildenstein, Georg, Abt zu Gallen, 128.

Wilhelm, Abt zu Discutis, s. de Planezia, 84. 59. 92. Willa 40.

Willi, Ulr., Conv. zu Disentis u. Prior. 238, 250, 251, 260, 263. Willigisus, Erzbischuf zu Mainz, 27.

Winkler, Mart., Abt zu Disentis, 284, 287, 287, 289, 290, 304. Christoph cler. Trid. 259.

Wirtenberg, Joh. (Unterw.) 159. Wolfgang, Prior zu Disentis, 211.

v. Wolfurt, Barkh., Abt zu Pfävers, 64. v. Wolkenstein, Graf. 332.

de Wolwers, Mart, Prior au Disentis, 292. Warms, Bisthum, 28,

Würzburg, Bisthum, 36.

ab Wherg, Conr., Land, zu Schwyz, 119, 120,

v. Zähringen, Bercht, Herzng, 40. Zanus, Joh. IV., Abt au Disentis, 138-143, 145, 146, 148-150, Zehngerichten-Bund 201, 204. 278.

Zelger, Heinr., Land. v. Unterw., 159. Zell im Zürichgau 24.

Ziegler, Paul, Bischof an Cur, 265. 270-272. 274 276. Zixers 184, 227.

v. Zollern, Friedr., Bischuf zu Augsburg, 204.

Graf. Jos. Nicl. 208, 241, 297.

Zoller, Mathias 318. Zopt, Alb., pleb. in Mels. 259.

Zürich 5, 6, 63, 144, 119, 202, 214, 219, 210, Zürichgau 23, 26.

----



Avis. Mit diesem Hefte schliest sich der zweite Band dieser schweis. Regesten-Samulung, und da mit demselben auch das leiste noch fehlende Register der einzelnen Arbeiten geliefert wird, so können nun beide Bünde gebinden und die einzelnen Register dem betreffenden Bande beigeschlossen werden.



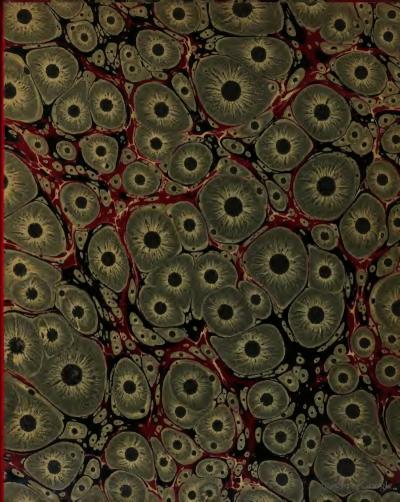

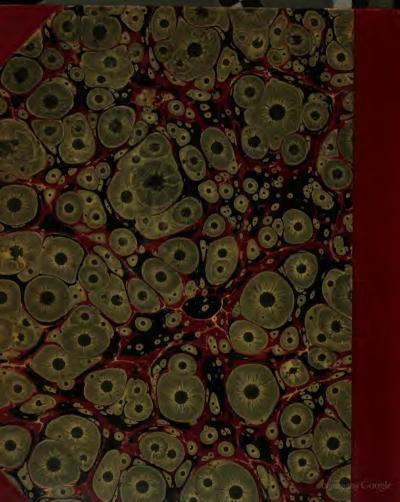